



834 W38 Oge 1895



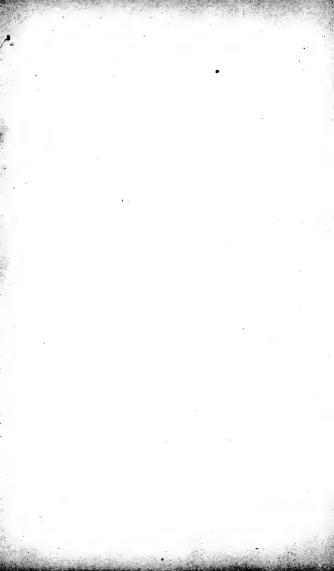

# Bedichte

F. W. Weber.

Uchtzehnte Auflage.



Paderborn.

Drud und Verlag von ferdinand Schöningh. 1895.

Münfter, Osnabrud und Maing.

368908

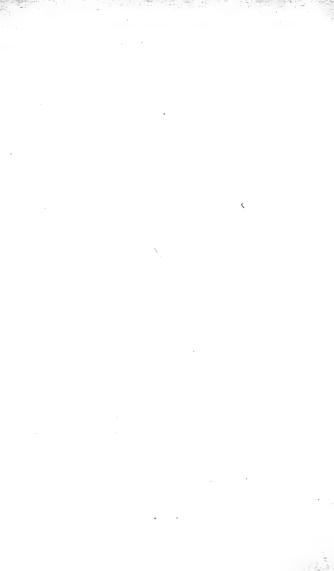

# 834W38



# Inhalt.

#### Erftes Buch.

|                  |        |        |  |  |  | e, | citc       |
|------------------|--------|--------|--|--|--|----|------------|
| Um Umboß         |        |        |  |  |  |    | 3          |
| Sei ftill! .     |        |        |  |  |  |    | 7          |
| O feine Klage!   |        |        |  |  |  |    | 9          |
| frühlingsfreude  |        |        |  |  |  |    | Ų          |
| Umfonft, mein &  | ieb!   |        |  |  |  |    | 12         |
| Im Juni .        |        |        |  |  |  |    | 14         |
| Zwei Sterne      |        |        |  |  |  |    | 16         |
| Liebe Ceiterin   |        |        |  |  |  |    | 18         |
| Lied der Schmiel | beaefe | ellen. |  |  |  |    | 20         |
| Das Bludsichiff  | -      |        |  |  |  |    | 22         |
| feldmufit und I  |        | nusif  |  |  |  |    | 26         |
| Marienblume      |        |        |  |  |  |    | 30         |
| Der luftige Doge | I      |        |  |  |  |    | 33         |
| Sonne, du liebe  |        | te     |  |  |  |    | 3 <b>5</b> |
| Ein Nobisfrug    |        |        |  |  |  | ٠. | 36         |
| frühlingstrauer  |        |        |  |  |  |    | 39         |
| Kreugfahrers Ub  |        | ed     |  |  |  |    | 42         |
| Muf der Pilgerfa |        |        |  |  |  |    | 44         |
| Schon Winter!    |        |        |  |  |  |    | 46         |
| Der Wanderer     |        |        |  |  |  |    | 48         |
| made well        |        |        |  |  |  |    |            |

|                  |          |       |     |    |        |   |    |    | Seite |
|------------------|----------|-------|-----|----|--------|---|----|----|-------|
| Beim Tode meir   | ies Bri  | adet5 | •   | ٠  | •      |   | •  |    | 54    |
| Wiegenlied .     |          |       |     | •  |        |   |    |    | 56    |
| Wallfahrer .     |          | •     |     | ٠  |        |   |    |    | 57    |
| Sommerabend .    |          |       |     |    |        |   |    |    | 62    |
| Berbstabend .    |          | •     | •   |    |        |   |    |    | 64    |
| Eisenbahnphante  |          |       |     |    |        |   |    |    | 67    |
| Du fonnige mon   | nige W   | elt!  |     |    |        |   |    |    | 76    |
| Urme Seele .     |          | •     |     |    |        |   |    |    | 78    |
| Der Obelist .    |          |       |     |    |        |   |    |    | 79    |
| Ubendgloden .    |          |       |     |    |        |   |    |    | 87    |
| Meine Codten .   |          |       |     |    |        |   |    |    | 89    |
| Un die Volfspoe  | sie .    |       |     |    |        |   |    | ٠. | 91    |
|                  |          |       |     |    |        |   |    |    |       |
|                  | 7        | · •   |     | ~  |        |   |    |    |       |
|                  | <b>a</b> | wei   | res | 81 | ı coş. |   |    |    |       |
| Der Klausner .   |          |       |     |    |        |   |    |    | 103   |
| Derfelbe         |          |       |     |    |        |   |    |    | 103   |
| Glad und Glas    |          |       |     |    |        |   |    |    | 104   |
| Matthäus 6, 10   |          |       |     |    |        |   | Ĭ. | Ť  | 105   |
| Menichentugend   |          |       |     |    |        |   | :  |    | 107   |
| Eine Chat .      |          |       |     |    |        |   |    | ·  | 108   |
| Berbit           |          |       |     |    |        |   | Ċ  | ·  | 110   |
| Erdentroft       |          |       |     |    |        |   |    |    | 111   |
| Beim Wiederfehe  |          |       |     |    |        |   |    | ·  | 112   |
| Dunfler Cag .    |          |       |     |    |        |   | Ċ  | Ċ  | 113   |
| In trüber Stund  |          |       |     |    |        |   |    |    | 114   |
| Im November .    |          |       |     |    |        |   | ·  | ·  | 116   |
| Im Kreuze Beil   |          |       |     |    |        | · |    |    | 117   |
| Der fufpfad .    |          |       |     |    |        |   |    |    | 118   |
| für Ceben und S  | terhen   |       |     |    |        |   |    | Ť  | ~ 119 |
| Ein filler Garte |          |       |     |    |        |   |    | :- | 120   |
| Morgen ift es be |          | ·     | ·   | ·  | Ċ      | : | :  | :  | 121   |
| Jung und Alt .   |          |       |     |    | ·      | · | :  | :  | 123   |
| Das sterbende K  | ind .    |       |     | ·  |        |   |    |    | 123   |
| Bittrer Cod .    |          |       |     |    |        |   | :  | :  | 124   |
| Grabichrift .    | -        | •     | •   | •  | •      |   |    | -  |       |
| Mir Bettler      | ·        | •     | •   | •  | •      | • | ٠  | •  | 124   |
|                  |          |       |     |    |        |   |    |    |       |

|                    |       |       |      |   |   |   |   |   | 6 | seite |
|--------------------|-------|-------|------|---|---|---|---|---|---|-------|
| Mur geliehen       | •     | •     | •    | • | • | • | • |   |   | 127   |
| Seefahrt .         | •     |       |      |   | • |   | • |   |   | 158   |
| Warnung .          |       | •     |      |   |   |   |   | • |   | 129   |
| Warte nur!         |       |       |      |   |   | • |   |   |   | 129   |
| Die Materialif     | ten   | •     |      |   |   |   |   |   |   | 130   |
| Tolle Welt!        |       |       |      |   |   |   |   |   |   | 130   |
| Immer tolerar      | ıt!   |       |      |   |   |   | • |   |   | 131   |
| Ridet et odit      |       |       |      |   |   |   |   |   |   | 131   |
| Untichrift .       |       |       |      |   |   |   |   |   |   | 132   |
| Weltgeschichte     |       |       |      |   |   |   |   |   |   | 133   |
| Troft bei den      | Klein | en    |      |   |   |   |   |   |   | 134   |
| In der fleinfte    | n Hü  | tte   |      |   |   |   |   |   |   | 134   |
| Der Großen Co      | ohn   |       |      |   |   |   |   |   |   | 135   |
| Den freidenfer     | n     |       |      |   |   |   |   |   |   | 135   |
| Weltfind .         |       |       |      |   |   |   |   |   |   | 136   |
| Den Ceichtlebig    | en    |       |      |   |   |   |   |   |   | 136   |
| Nicht zu Baufe     |       |       |      |   |   |   |   |   |   | 137   |
| So geht es         |       |       |      |   |   |   |   |   |   | 137   |
| fastnacht und      | Usche | rmitt | wody |   |   |   |   |   |   | 138   |
| Entsagen .         |       |       |      | • |   |   |   |   |   | 138   |
| Kopf und Herz      | i     |       |      |   |   |   |   |   |   | 139   |
| mäffen und n       | lögen |       |      |   |   |   |   |   |   | 139   |
| Jíaias 66. 13      |       |       | • .  |   |   |   |   |   |   | 140   |
| Selbsterziehung    |       |       |      |   |   |   |   |   |   | 140   |
| Barter Dienft      |       |       |      |   |   |   |   |   |   | 141   |
| Der Unzufriede     | ne    |       |      |   |   |   |   |   |   | 141   |
| <b>Gottesfegen</b> |       |       |      |   |   |   |   |   |   | 142   |
| Breif zu! .        |       |       |      |   |   |   |   |   |   | 142   |
| Codtlachen         |       |       |      |   |   |   |   |   |   | 143   |
| Genefis, 1, 31     |       |       |      |   |   |   |   |   |   | 143   |
| faulheit .         |       |       |      |   |   |   |   |   |   | 144   |
| Einer Umeife       |       |       |      |   |   |   |   |   |   | 144   |
| Binternı Zauni     | 2     |       |      |   |   |   |   |   |   | 145   |
| Ueber den Bad      | þ     |       |      |   |   |   |   |   |   | 147   |
| Eine Beimlicht     | eit   |       |      |   |   |   |   |   | : | (50   |
| Weltglück .        |       |       |      |   |   |   |   |   |   | 151   |
| Brotpreis .        |       |       |      |   |   |   |   |   |   | 152   |
|                    |       |       |      |   |   |   |   |   |   |       |

# VΙ

|                     |      |    |  |  |  | Sette |
|---------------------|------|----|--|--|--|-------|
| Saure Urbeit .      |      |    |  |  |  | 152   |
| Des Cebens Kern     |      |    |  |  |  | 153   |
| Auri sacra fames    |      |    |  |  |  | 153   |
| Mur Muth! .         |      |    |  |  |  | 154   |
| Der beste Orden     |      |    |  |  |  | 154   |
| Um Scheidewege      |      |    |  |  |  | (55   |
| Sein eigener Berr   |      |    |  |  |  | 155   |
| Was ficher fommt    |      |    |  |  |  | 156   |
| Bedenfe!            |      |    |  |  |  | 156   |
| Mur vornehm! .      |      |    |  |  |  | 156   |
| Blech               |      |    |  |  |  | 157   |
| Kurg und gut .      |      |    |  |  |  | 157   |
| Ora et labora .     |      |    |  |  |  | 158   |
| In der Winternacht  |      |    |  |  |  | 158   |
| Später frühling     |      |    |  |  |  | 159   |
| früher Ceng .       |      |    |  |  |  | 160   |
| Bell auf!           |      |    |  |  |  | 160   |
| Mummenfchang        |      |    |  |  |  | 161   |
| Mit Magen! .        |      |    |  |  |  | 161   |
| Immer artig! .      |      |    |  |  |  | 162   |
| Derb gur Seit .     |      |    |  |  |  | 162   |
| Der Welt Cobn .     |      |    |  |  |  | 163   |
| lleberfüttert .     |      |    |  |  |  | 163   |
| Belehrtenhader .    |      |    |  |  |  | 164   |
| Unf den Puttifch    |      |    |  |  |  | 164   |
| Der deutsche Parnaf | 3    |    |  |  |  | 165   |
| Nach oben! .        |      |    |  |  |  | 165   |
| Crot alledein! .    |      |    |  |  |  | 166   |
| Befunden            |      |    |  |  |  | 166   |
| heiraten            |      |    |  |  |  | 167   |
| frauenhande, fraue  | naug | en |  |  |  | (68   |
| Servile Eprannen    | . ~  |    |  |  |  | 169   |
| Weftfalenart .      |      |    |  |  |  | 169   |
| Unverzagt           |      |    |  |  |  | 170   |
| Mur Worte .         |      |    |  |  |  | 170   |
| Nicht zu nahe .     |      |    |  |  |  | 171   |
| Immer gelaffen      |      |    |  |  |  | 171   |

# VII

|                                           |       |     |      |      |   |   |   | Sette         |
|-------------------------------------------|-------|-----|------|------|---|---|---|---------------|
| Sprechen und Schweigen                    |       |     |      |      |   |   |   | [72           |
| magrou                                    |       |     |      |      |   |   |   | 172           |
| Unfitte                                   |       |     |      |      |   |   |   | 173           |
| Lyrannei der freunde                      |       |     |      |      |   |   |   | 173           |
| Diogenes                                  |       |     |      |      |   |   |   | 174           |
| Mur Butes von den To                      | dten  |     |      |      |   |   |   | 174           |
| Immer auf der Wacht                       |       |     |      |      |   |   |   | 175           |
| Krieg in Sicht                            |       |     |      |      |   |   |   | 175           |
| Mufterwirthichaft .                       |       |     |      |      |   |   |   | 176           |
| Baum und frucht .                         |       |     |      |      |   |   |   | 176           |
| Jeremias 8, 22 .                          |       |     |      |      |   |   |   | 177           |
| Bott und Botter .                         |       |     |      |      |   |   |   | 181           |
| Mahnung                                   |       |     |      |      |   |   |   | 182           |
| Schwere Zeit                              |       |     |      |      |   |   |   | 183           |
| Was blieb übrig .                         |       |     |      |      |   |   |   | 184           |
| Immer rudwärts! .                         |       |     |      |      |   |   |   | 185           |
| frau Welt und der Klai                    | ısneı | · . |      |      |   |   |   | 186           |
| Die Minnefinger an den                    |       |     | Bisn | narđ |   |   |   | 187           |
| Meine Sprüche                             |       |     |      |      |   |   | • | 188           |
| D                                         | rit   | tes | Bu   | ф.   |   |   |   |               |
| Ulte Beschichten .                        |       |     |      |      |   |   |   | 191           |
| Der Rabbi von Bagdad                      | •     | •   | •    |      |   | • |   | 193           |
| König Wolmer                              | :     | •   |      | Ċ    |   | : |   | 200           |
| Zwischen Balde und Bee                    |       |     |      |      | • |   | • | 203           |
| Don Alfonso                               | . wei |     | •    | •    | • | • | ٠ | 205           |
| Eine Leichenwacht .                       |       | •   |      | •    | • | ٠ | • |               |
| König Jerome                              | •     | •   | •    | ٠    | • | • | • | 211           |
| Der handschuh                             | •     | •   | •    | •    | • | • | ٠ | 221           |
| Dor der himmelsthür                       |       | •   | •    | •    | • | • | • | 230           |
|                                           | •     | •   | •    | •    | • | • | ٠ | 235           |
| Im hinterhalt                             | .•    | •   | •    | •    | • | • | • | 241           |
| Der Schmied von Paderb                    | •     | •   | •    |      | • | • | • | 248           |
| •                                         |       | •   | •    | •    | • | • | • | 263           |
| In der Dorffirche .<br>Im finstern Grunde | •     | ٠   | •    | •    | • | ٠ | • | 269           |
| Das Wrad                                  | •     | •   | •    | •    | • | ٠ | ٠ | 27 (<br>27 (L |
|                                           |       |     |      |      |   |   |   |               |

# VIII

|                   |       |        |     |      |  |  | Seme  |
|-------------------|-------|--------|-----|------|--|--|-------|
| Muf der Beide .   |       |        |     |      |  |  | 276   |
| Ein filler Mann   |       |        |     |      |  |  | 278   |
| Seemannswitwe     |       |        |     |      |  |  | 281   |
| Er fommt nicht n  | iehr  |        |     |      |  |  | 286   |
| Pedpogel          |       |        |     |      |  |  | 289   |
| Derichmaht .      |       |        |     |      |  |  | 294   |
| Gretleins Crauer  |       |        |     |      |  |  | 296   |
| Scheiden          |       |        |     |      |  |  | 298   |
| Saufewind .       |       |        |     |      |  |  | 300   |
| Иде               |       |        |     |      |  |  | 302   |
| Der Wandergejell  |       |        |     |      |  |  | . 305 |
| Der Wildichüt .   |       |        |     |      |  |  | 308   |
| Die Smergfrau .   |       |        |     |      |  |  | 311   |
| Derrauscht und ve | rronn | en     |     |      |  |  | 315   |
| Seitabwärts von ? | er S  | traßei | ι.  |      |  |  | 317   |
| Bans Böllenfnecht |       |        |     |      |  |  | 319   |
| Ulegander         |       |        |     |      |  |  | 350   |
| Die Bunnen .      |       |        |     |      |  |  | 341   |
| Sachientrog .     |       |        | •   | •    |  |  | 344   |
|                   |       |        |     |      |  |  |       |
|                   |       |        |     |      |  |  |       |
| Urel, ein Gedicht | von ( | Ejaias | Ee, | gnér |  |  | 353   |



# Erstes Buch.

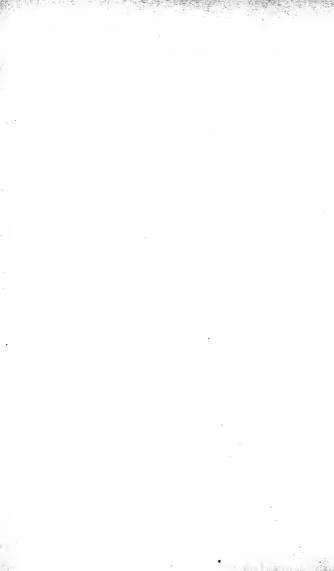



#### Am Amboß.

ir griff des Lebens harte faust Schon in die krausen Kinderlocken; Den Knaben hat es derb gezaust, Hat ihn umsungen und umsaust, Und wahrlich nicht mit Blütenstocken!

Und "schaffen!" rief's; "die Stunde slieht!" Und trieb mich aus der Mutter Kammer: "Aur der hat Recht, der recht sich müht; Du selbst bist deines Glückes Schmied." Ich weint' und faste Jang' und hammer. Weit fuhr ich wie die Sehnsucht fährt, Don Riesen lernt' ich und von Zwergen; Und brann und stark zurückgekehrt Bestellt' ich frisch den eignen Herd In meiner Heimat grünen Bergen.

Da hub ich an mit Muth und fleiß Tu ernsten Schlägen auszuholen; Den spröden Stahl bezwang mein Schweiß, Und mancher Tropfen, herb und heiß, fiel zischend in der Esse Kohlen.

Und ob im Cenz die Schwalbe sang, Ob draußen Ros' und Lilie sprossen, Ob fern vom stillen Waldeshang Der Herdenglocken Läuten klang: Ich stand am feuer unverdrossen.

Und wenn im kalten Januar Die Winterstürme nimmer ruhten, Ob spiegelblank das Eis, ob klar Im Schnee des Gablers fährte war: Ich schnet trotig meine Gluten. So Mond auf Mond, jahraus jahrein, So Cage lang und halbe Aächte! Stets brannte meines feuers Schein Wie Destas feuer hell und rein, Und hoch den hammer schwang die Rechte.

Wohl träumten mir im Herzen tief Diel wunderbare Melodieen, Ein Zauberwald, der schlief und schlief, Den keine Frühlingssonne rief In frühlingsschönheit aufzublühen.

Mir ward ein andres Tiel gestellt, Mir blieb nicht Zeit zu süßen Weisen. Oft war die Brust wohl hoch geschwellt, Doch "schaffen, schaffen!" rief die Welt, Und rüftig griff ich nach dem Eisen.

Juweilen nur erquoll mein Sang, Wenn feuriger die Pulse glühten: Jum ernsten Schlag der Kling und Klang, Aur Junken, die beim heißen Drang Der Arbeit mir vom Amboß sprühten; Der Urbeit, die da nützt und nährt Und vorwärts trägt der Menscheit Jahnen, Die Muth verleiht und Manneswerth Und Udel, trotz des Kaisers Schwert Und langen Reih'n verschollner Uhnen!

Ob mir's gelang bei Cag und Nacht Mein Glück, mein eignes Glück zu schmieden? — Oft hab' ich Undre froh gemacht Und stets an mich zuletzt gedacht: Ich diente, — und mein Lohn ist Frieden. —

Unn mählich wird die Hand mir müd', Bald 'schlaf' ich in der stillen Kammer. Ju Häupten legt dem todten Schmied Den Umboß und sein letztes Lied, Legt ihm zu füßen Zang' und Hammer.

#### Sei ftill!

Sei still, sei still, du darfst nicht trauern, Es wird noch Alles, Alles gut! Erst mußtest du geläutert werden Im Schmerz wie Gold in Feuerglut.

Brach auch der Craumpalast zusammen, Den du dir groß und fühn gethürmt: Du selbst bist nicht im Sturz zerschmettert, Des Himmels Huld hat dich beschirmt.

So hoffe denn und baue rüstig Uns Trümmern dir ein kleines Haus: Durch niedre Chüren wandeln gerne Die Engel Gottes ein und aus. Und einen Weinstock kannst du ziehen, Der dein bescheidnes Dach umrankt, Und eine Rose kannst du psiegen, Die duftig um dein fenster schwankt.

Und flopft die Lieb' an deine Chüre, So öff'ne nur mit freud'gem Muth: Was auch der Haß an dir verbrochen, Die Liebe macht doch Ulles gut.



## O teine Klage.

Deine Klage, liebes Leben, Sei glücklich weil der Tag dir lacht: Das Heute nur ward dir gegeben, . Das Morgen ist ein Kind der Nacht.

Wer um des Schickfals Wechselfälle Sich härmt und bangt in steter Qual, Der durstet an der kühlen Quelle, Der darbt beim heitern Göttermahl.

Aein, liebes Leben, keine Klage, So lang noch Herz und Sonne glüht, So lang im frischen frühlingshage Um Strauch noch eine Rose blüht. Und starb die ganze Blumenfülle, Und dencht die Welt dir öd' und leer, Dann hoffe und erwarte stille Des holden Lenzes Wiederkehr.

O feine Klage, liebes Ceben, Sei glücklich weil der Cag dir lacht: Das Heute nur ward dir gegeben, Das Morgen ist ein Kind der Nacht.



## Srüblingsfreude.

Seh' ich erst wieder blühen Die Rosen auf deinen Wangen, So ist mir nie so lieblich Ein frühling aufgegangen.

Mag ich dein Aug' erst wieder In stiller Klarheit schauen, Nie war mir lieber die Sonne Nach langem Wintergrauen.

Und hör' ich dein helles Lachen Erst wieder klingen und schallen, Was kummern mich die Lerchen, Die Droffeln und Nachtigallen? —

Mun rede nicht vom Winter, Wie schwer und trüb er gewesen: Der frühling ift gekommen Und du, du bift genesen!



#### Umsonft, mein Lieb!

wärst du eine Königin,
Wie du in meinen Cräumen bist,
Und ich an deines Schlosses Chor
Der Knappe, der dir dienen misst'!
Stolz hielt' ich dir dein Roß, beglückt,
Wenn mich dein Mantel nur berührt,
Wenn mir der Wind ein Blumenblatt
Uns deinem Kranze zugeführt.

Und wärest du ein Edelfind, Und ich der falk auf deiner Hand, Wie wär' ich zahm, wie wär' ich fromm, Wie trüg' ich willig Kapp' und Band! Hoch in die Lüfte stieg' ich auf, Dein federspiel, mit stolzem Muth, Und zwäng' den Reiher, bis er dir In füßen läg' in seinem Blut. O wärest du die Lind' und ich Die Nachtigall im grünen Haus, Wie strömt' ich all mein sehnend Leid Und all mein Glück in Liedern aus! Den Sommer lang erzählt' ich dir Der Minne süße Märchen all, Und stürbe, nur von dir beweint, Gern mit des Herbstes Blätterfall.

Und wenn du eine Wolke wärst Im blauen Uether, holde Maid, Und ich der Sturm, auf dem du führst Ins Ubendroth so weit, so weit: Unf raschen Schwingen trüg' ich dich Ju einem Eiland fern im West, Wo frühling stets dem Sommer folgt Und Ruhetag dem Freudensest.

Mein Lieb, mein Lieb, du bift der Mond, Der fern am hohen Himmel schwebt; Ich bin das Meer, das sehnsuchtsvoll Tu dir hinauf die Fluten hebt.
Umsonst, mein Lieb! Die Woge fällt Und singt das alte Crauerlied
Um öden Klippenstrand von Dem,
Was nie geschah und nie geschieht.

## Im Juni.

D Cenzeshauch, o linde Zeit, Wenn's Rosen regnet, Lilien schneit! Des Mittags fingt im grünen Zelt Der junge Hirt sein schönstes Lied, Und staubend wogt das Roggenfeld Im Juni,

Im Juni, wenn der Binfter blüht.

Um Abend durch den stillen Wald Der Klageruf der Caube schallt; Die Wachtel lockt in Klee und Hag, Und durch des Mühlbachs Rauschen zieht Der Nachtigall verlorner Schlag Im Juni, Im Juni, wenn der Ginster blüht. O Nachtigall am Wiesenbach,
Ich traure deiner Schwester nach,
Und trauern muß ich immerdar;
Denn als von ihr ich weinend schied,
Don ihr und meinem Glück, es war
Im Juni,
Jm Juni, wenn der Ginster blüht.



#### 3mei Sterne.

Es gehn zwei Sterne am Himmel, Du glanbst, sie wandeln auf einer Bahn, Doch strudelt zwischen ihnen Don Welten ein Gzean.

Es gehn zwei Sterne am Himmel, Zwei weiße Rosen an einem Zweig; Sie scheinen sich nah', doch trennt sie Des Raumes unendliches Reich.

Twei Sterne, zwei blaffe Blumen In des Strahlenkranzes funkelnder Pracht, Swei ftille tranernde Wandrer Im feurigen Reigen der Nacht;

Zwei Sterne, zwei brennende Herzen, Die ein gnter Geist einander verhieß; Die ein böser, das eine nordwärts, Das andere südwärts stieß. Sie bliden sich an voll Sehnsucht, Doch ach, es baut sich nicht Brücke nicht Steg, Durch all die Wirbel und Wogen für ihre Liebe kein Weg.

Kein Wimpel stattert vom Strande, Kein kluges Täublein die flügel regt, Das ihre Wünsche und Grüße Herüber hinüber trägt.

Mag weinen das Mutterange, Das Sonnenang' um der Kinder Leid: Sie müssen trostlos schweisen Hinaus in die Ewigseit.



#### Liebe Leiterin.

Durch des Cebens Müh'n und Streite Sei die Liebe dein Beleite: Micht die eine falkenwilde, Mein, die andre taubenmilde: Micht die ftolge, Pronenblittende, Mein, die unter dem Krenge fitzende; Micht die heiße, finnbethörende, Raftlos strebende, viel begehrende, Mein, die fanfte, ftill ertragende, Opfermuthige, gern entsagende; Nicht die matte, weichlich ichmachtende, Mein, die starke, todverachtende; Micht die eifersüchtige, haffende, Mein, die verföhnende, weltumfaffende; Nicht die rothe, flammende Rose, Mein, die weiße, die makellose. -

Durch des Lebens Müh'n und Streite Sei die Liebe dein Geleite. Einsam in des Markts Gewühlen Wirft dn ihre Nähe fühlen; Durch des Meeres Wogenberge führt sie dich, ein sichrer ferge; Zeigt auf öder Heidestäche Blumen dir und Wasserbäche; frische Brunnen wird sie graben, In der Wüste dich zu laben, Wilde Ströme überbrücken, felsen aus der Bahn dir rücken, Sanft dich stützen, gern dich tragen, Wenn die Kräfte dir versagen. — Daß sie dich zum himmel leite, Wandle treu an ihrer Seite.



# Lied der Schmiedegesellen.

Das sind wir Schmiedegesellen, Sind gar verständige Leut', Wir schmieden, derweil es glühet, Das Eisen bei guter Zeit. Wir hämmern und klimpern und klingen Und gönnen uns wenig Ruh', Doch singen wir unverdrossen Manch lustiges Lied dazu.

Wir lernten vom Altgefellen Diel Sprüchlein fromm und klug: Den rechten Schmied erkennt man Um Gruß und am rechten Spruch. Und wem es in unfrer Werkstatt Jum Besten nicht gefällt, Der mag sein Glück versuchen Da drangen in weiter Welt.

Da draußen auf breiter Straßen,
Da weht manch fühler Wind:
Wir klugen Schmiedegesellen,
Wir bleiben wo wir find.
Und wenn es schneit und schlackert,
So schließen wir unsre Thür;
Und wenn an der Esse wir schwitzen,
So wissen wir, wofür.

Die Desperglocke am Samstag, Wie hat sie so klaren Con: Herr Meister, eure Gesellen, Die bitten um ihren Lohn! Da rechnet der Meister mit Jedem Und zahlt ihm Stück für Stück: So schafft und hämmert und schmiedet Ein Jeder sein eignes Glück.



## Das Gludsichiff.

Ich saß am Meeresuser Mit meinen Gesellen gut; Wir Singer und wir Auser, Wie hatten wir hohen Muth! Das Glücksschiff sollte kommen, Es war von uns bestellt, Das sollt' uns wiegen und tragen Hinaus in die schöne Welt.

Der Wirth zum goldnen Unter Der übte dort den Schank; Der Wirthin rofige Cöchter Kredenzten uns den Crank. Das war ein Lippenspitzen Nach Krug und Mädchenmund! Das war mit heitern Witzen Ein frei Curnier zur Stund! "Hellauf mit stolzen Sinnen, Diellieber Geselle traut! Du wirst das Glück gewinnen, Das Glück ist deine Braut. Aun laß die Gedanken schweisen Weitaus wie falkenstug; Im Alter zu versteisen Ist immer noch früh genug.

Unn laß mit Seide sticken, Mit Silber dein Kollet; Unn laß die feder nicken Dom blauen Sammtbaret! Unn laß den Wein dir frommen, Dielwerther Geselle mein: Bald wird das Glücksschiff kommen, Das nimmt dich gerne ein!"—

Wie sangen die Zecher so munter, Wie rollte das Gold und die Zeit; Wie gaben wir beiden mit Lachen Ein lustiges Reisegeleit! Wie wehten die bunten Jahnen Hoch über dem grünen Zelt: Das Glücksschiff mußte kommen, Wir hatten es ja bestellt! —

Und mählich wurde stiller Das jubelnde Gelag; fern hinter Rosenwolken Derglomm ein frühlingstag. Und mitten in Rausch und Singen Beschlich mich ein sehnend Weh: — Da flog mit breiten Schwingen Ein Schiff hinaus in die See.

Es glitt so leicht von hinnen, Die Woge wiegt' es so lind, In seinen weißen Linnen Spielte der Abendwind. Die goldnen Wimpel webten In abendrother Glut, Und fromme Lieder schwebten Ueber die blaue flut.

Es war's! Das Glücksschiff war es, Das leise vorübersuhr; In dustiger Abendbläue Derdämmerte seine Spur. Es war's, es harrte unser, Doch hatten wir sein nicht Acht: Wir hatten zu lustig gesungen, Wir hatten zu laut gelacht. —

Derstummt und jäh verschollen 3st Lachen und Liederklang; Ciefdunkle Wolken rollen Das Hochgebirg entlang. Crostlose Blicke durchirren Des Meeres Unendlickeit: Wie fern das Schiff, wie ferne, Wie weit das Glück, wie weit!



# Seldmufit und Waldmufit.

Micht beff're Musik in der weiten Welt, Als das Singen und Klingen in Wald und feld! Auf flur und Wiese die freien Laute, Am Bergeshang und im Haidekraute: Welch liebe Musik, welch gute Musik! Und die schönste, die beste Musik erschallt In feld und Wald.

Die Sänger erwachen in Busch und hag Und preisen den Schöpfer am frühen Cag, Die sündenlosen, die kleinen Beter In grüner Saat und im blauen Uether: Das ist feldmusik und Waldmusik, Und die schöuste, die beste Musik erschallt In feld und Wald. Und wenn am Ubend die Wachtel schlägt, Eh' sie in der furche sich schlafen legt, Wenn der Birkhahn lockt auf dem Heidegipsel, Die Ringeltanbe im Cannenwipsel:

1 Ist feldmusik und Waldmusik,
Und die schönste, die beste Musik erschallt
In feld und Wald.

Und was im Lenze das Pflngrad fingt, Der Gruß, den die Schwalbe vom Südland bringt, Das heimliche Weben der Sommerfille, Das Summen der Biene, das Firpen der Grille, Ihr holde Musik und süße Musik; Und die schönste, die beste Musik erschallt In feld und Wald.

Und Sensenklirren, wie schneidig es klirrt, Und Sichelschwirren, wie scharf es schwirrt, Der Knaben Jauchzen beim Garbenbinden, Der Mädchen Lachen beim Kränzewinden, Ist gute Musik, trostreiche Musik; Und die schönste, die beste Musik erschallt In feld und Wald. Die Mühle, die unten im Thal sich dreht, Bei Tag und bei Nacht nicht stille steht, Mit ihren Wassern, die spritzen und brausen, Mit ihren Rädern, die summen und sausen, Macht auch Musik und brave Musik; Und die schönste, die beste Musik erschalt In Feld und Wald.

Der Mente Gebell den Berg entlang, Des Jagdhorns Auf, welch lustiger Klang! Das Herdengelänt auf Stoppeln und Criften, Der Kranichschrei in den blanen Lüften, Ist Waldnussik und feldmusik; Und die schönste, die beste Musik erschallt In feld und Wald.

Der Sturm ist auch ein Musikant, Der siedelt und pfeist durch das ganze Land! Bei seinem Blasen, bei seinem Geigen Wie sliegen die Wolken im rasenden Reigen! Ist kühne Musik und wilde Musik, Und die schönste, die beste Musik erschallt In feld und Wald. Und fährt der Herr in der Wetternacht, Dann leuchten die Speichen, die Uchse kracht; Die Wolfenrosse mit statternden Mähnen, Sie schnauben Blitze, sie stampfen und stöhnen: Ist große Musik und starke Musik, Und die schönste, die beste Musik erschallt In feld und Wald.

Und muß ich sterben, das ist mir weh, Dann legt mich unter Quendel und Klee, Wohl zwischen den Wald und die grüne Heide: Gern lauscht' ich immer auf alle beide, Uuf feldmusik und Waldmusik, Denn die schönste, die beste Musik erschallt In Feld und Wald.



### Marienblume.

Wer singt ein Lied zu deinem Preis, Du Ringelröschen roth und weiß Mit goldnem Herzen? Doch weil dein Herz so rein wie Gold, Bin ich dir hold, Du Blume der Freuden und Schmerzen.

Marienblume nennt man dich, Als lieb Maßliebchen kennt man dich Und Causendschönchen. Wie lächelst du so wonnesam In holder Scham Und neigst dein silbernes Krönchen! Du ärmstes Kräutlein auf der Un, Du bist geweiht der heil'gen fran: Weißt du, weswegen? Du bist wie sie so rein und mild, Der Demuth Bild Und reich an heimlichem Segen.

Don Kaiserkron' und Rittersporn, Don Eisenhut und Sauerdorn Hältst du dich ferne; Doch schimmern durch den stillen Hain, Un Weg und Rain Maßliebchens freundliche Sterne.

Die Ros' ift Manchem lieb und werth, Auch Culp' und Aelke hochgeehrt, Als Frau'n von Stande: Doch du, im schlicht bescheidnen Kleid Der Dürftigkeit, Du bist ein Mädchen vom Lande.

Sobald die Sonne geht zur Auh', Machst du die klaren Uenglein zu, Um früh zu wachen: Die Hirtin und die Schnittermaid Sind so gescheidt, Massliebchen es nachzumachen.

Den Schwestern that der Winter weh: Du grünst im Eis, du blühst im Schnee, Gleichwie im Maien: Im Stübchen klagt das Stadtfräulein Und mummt sich ein; Das Dorfkind jubelt im Freien.

Diel wift' ich noch zu deinem Preis, Du kleine Blume roth und weiß, Doch muß ich schweigen. Ein artig Wort zu viel gesagt, Verletzt die Magd: Sie ist so schücktern und eigen.

## Der luftige Vogel.

Di leichter Sinn, o leichter Sinn, Du luftiger Dogel, wo flogst du bin? Du sangst im Lenz den langen Cag, Witwit, aus Buschen und Blumenhag.

Und war der Ranzen zu schwer, zu schwer, Und stach die Sonne so sehr, so sehr: Witwit, witwit, dein Lied erschallt', Und munter ging's in den grünen Wald.

Im grünen Wald am fühlen Quell, Wie sangst dn heiter, wie sangst du hell! Die Köhlermaid und ich, witwit, Wir pflückten Rosen und sangen mit.

Berganf bergab, thalans thalein, Witwit, bei Sonnen- und Sternenschein, Den Strauß am Hut, den Stab in der Hand, Witwit, hinaus in das weite Land! Weber, Gedichte. Dem Sturm entgegen, wie laut er schnob, frisch über den Strom, wie wild er sich hob; Und brach die Brücke mir unter dem Critt, Ich schwamm an's Ufer, du sangst witwit! —

Ann schied der Sommer, die Welt wird kalt; Witwit ertönt es im sernen Wald, Witwit am Hügel, witwit im Chal Und weit im Berge zum letzten Mal.

Die flur ist öde, der Cag ist blind, Den Dorn durchschanert der Winterwind. Witwit, witwit! — O leichter Sinn, Du lustiger Vogel, wo flogst du hin?



# Sonne, du liebe Sonne.

Es dämmert der Cag so trüb' und bleich, Rothkehlchen zirpt auf dem Haselzweig Wehmütig traurige Lieder.
So öd' und kalt
Ist feld und Wald!
O Sonne, du liebe Sonne,
Wann kommst du wieder?

Der Tod mit rauschender Sichel mäht Die Blumen und Blätter, der Herbstwind weht Und schüttelt den nackten flieder. Wie fahl und kahl Ist Berg und Chal! O Sonne, du liebe Sonne, Wann kommst du wieder?

Ann ift mein Herz voll Harm und Pein, Aicht um die Blätter und Blumen allein: — Gott will's, er beugte mich nieder. Ich flage nur Und frage nur: O Sonne, du liebe Sonne, Wann kommst du wieder?

# Ein Aobistrug.

So eine Urt von Nobiskrug, Unheimlich wie kein andrer, Steht irgendwo in Heid' und Bruch, Hat Raum für viele Wandrer. Der Wirth ist alt wie sein Quartier, Die Schlüssel führt Fran Sorge; Sie nickt dem Gast gleich an der Chür Und sagt, daß sie nicht borge.

Um frühen Cag viel Fremde nahn, Und seltsam, alle weinen; Und wunderlich, man lacht sie an, Wenn sie im Haus erscheinen. Sie rüsten sich mit viel Geräusch Zu zechen und zu zehren, Uls ob die Berge fisch und fleisch, Wein all die Wasser wären. Diel Bettelleut', ein großer Schwarm, Unch Königsleut' daneben, Diel Dolf, das Werkgeschirr im Urm, Unch Dolf mit Bischofsstäben. Was steif und stolz gesahren kam, Das bläht sich aller Enden, Und was auf Krücken schlich, ist zahm Und drückt sich an den Wänden.

Der gute Wirth, wie macht ihm Noth Der Trinker Schar, der Kauer! Dem ist zu hart das liebe Brot, Und Dem der Wein zu sauer. Sie fallen gar sich mordlich an, Daß Blut den Estrich röthet; Aur hier und dort ein Pilgersmann Kniet still abseits und betet.

Da geht es laut und lustig zu, Beständig saust die Pfanne; Der Herbergsvater hat nicht Ruh, Stets klappt und klirrt die Kanne; Stets Jubeljauchzen und Geschrei Und Stampfen in die Runde; Es dröhnt die Karavanserei Dom Giebel bis zum Grunde.

Wie Einer auch sich spreizen mag, Den Platz am Tisch zu wahren, Jedweder bleibt nur einen Tag, Dann muß er fürbaß fahren. Und ob er arm, und ob er reich, Ob klein, ob groß die Kreide: Die Rechnung ist für Jeden gleich, Er zahlt sie — mit dem Kleide.

"Mach fort, mein Gast, du mußt hindan, Die Abendnebel brauen; Aus Nacht und Grauen kamst du an, Und gehst in Nacht und Grauen!" — So Cag für Cag; das wogt und rennt Allfort vom Ost zum Weste. — Nun sag', wie Krug und Wirth sich nennt? Nun sag', wer sind die Gäste?

## Srüblingstrauer.

Ich wandle durch die Frühlingsau, Die Erd' ist grün, der Himmel blau, Die Canbe lockt, die Drossel schlägt, Mein Herz ist traurig und bewegt.

Mein Herz ift schwer und kummervoll, Daß nun so Mancher fterben soll, Daß bei des Lenzes Auferstehn So Mancher muß zu Grabe gehn.

Und draußen rnht der goldne Cag Auf Wald und feld, auf Busch und thag. Und drinnen perlt der Codesidweiß Don einer Stirne kalt und heiß.

Und draufen jauchzt der Bogel Lied, Die Wiese prangt, der Garten Hübt. Die Siedel ruft zu Canz und Scherz. Und drinnen bricht ein Menschenberz. Wie stimmt zu Lust und Lerchensang. Der Todtenglocke dumpfer Klang? Wie paßt des Bahrtuchs Mitternacht Ju Sonnenschein und Rosenpracht?

Du große Meisterin, Natur, Du baust und formst aus Crümmern nur? Terstörst die Frucht und schaffst daraus Jum Schmuck dir einen Busenstrauß?

Webst du die Eiche stolz und stark Aus Jünglingssehnen, Männermark? Aus Mädchenangen, fromm und licht, Die Veilchen und Vergismeinnicht?

Bedarf's der Witwenklage erst, Daß du die Nachtigall belehrst? Muß jammern erst das Waisenkind, Eh' deine Quelle rauscht und rinnt? —

Spät, wenn die letzte Dolde blüht, Die letzte Schwalbe füdwärts zieht, Dann nimm uns mit, dann führe du Uns neuen mildern Cenzen zu. Und schone jede junge Kraft, Die kampft und trott, die finnt und schafft, Und schone jedes blonde Haupt, Dom Jugendkranz noch frisch umlaubt.

O brich die zarte Knospe nicht, Die schwillt und schwelgt im frühlingslicht, Die an des Lebens grünem Baum Noch träumt der Hoffnung kurzen Craum!

Mein Herz ift unmuthsvoll und schwer, Und trauern muß ich immer mehr, Daß bei des Cenzes Auferstehn So Mancher soll zu Grabe gehn.



## Kreugfahrers Abendlied.

Es schimmert Wald und Wiese Im Abendsonnenstrahl; Des Berges Schattenriese Steigt still herab ins Chal. Die leisen Lüste schauern Wie Gruß der Geisterwelt: Was soll das bange Tranern, Das meine Brust befällt? Ich will zur Herberg sahren.

Dom dunkeln Meeresstrande Dort fern im Niedergang Jum schönen Morgenlande Trieb mich der Seele Drang. Wohl hatt' ich viel zu kämpfen Im Wald und auf der flut, Wohl hatt' ich oft zu dämpfen Des eignen Herzens Glut: Ich will zur Herberg sahren. D Gottesstadt, du hehre, Die mir mein Craum versprach, Durch Wüsten und durch Meere Jog ich dir sehnend nach. Wo ragen deine Jinnen Golden ins Morgenroth? Wann werd' ich dich gewinnen, Wann endet meine Noth? Ich will zur Herberg sahren.

Schon winkt mir ernst und milde Der Wirth, schneeweiß von Haar, Er führt im schwarzen Schilde Drei Sterne licht und klar. Dort unter grünen Bäumen Hat er mein Bett gemacht; Ich werde selig träumen, Die Engel halten Wacht: Ich will zur Herberg fahren.

# Auf der Pilgerfahrt.

In Gottes Namen fahren wir, Denn unfres Bleibens ift nicht hier In diesem Chal der Sorgen. Den Gürtel fest, den Stab zur Hand! Wir reisen in ein schönes Land, Das liegt weitab gen Morgen.

50 weit, weitab! Der Gang ift schwer: Die Wüste stammt, es brauft das Meer, Diel feinde droh'n und schleichen. Jerusalem, du hohe Stadt, Wann werden wir dich, müd' und matt, Nach Kampf und Noth erreichen?

Unn ftog' mich nicht, mein Aebenmann, Und fieh mich nicht so trutig an, Was that ich dir zu Leide? Schwer ist der Gang so dir wie mir, Gib mir die Hand, gern geb' ich dir Die Bände alle beide.

Der Pfad ist rauh, der Steig ist schmal, Er klimmt zu Berg, er stürzt zu Chal, Hat Schrunden viel und Spalten. Dem Waller frommt ein Raphael, Drum mag sich tren der fahrtgesell Jum fahrtgesellen halten.

Um Born im Grunde laß uns ruhn, Ein Weilchen ab die Bürde thun, Dann fröhlich fürbaß ziehen. Und wo am Kreuz die Linde weht, Ubseits im Dorf das Kirchlein steht, Da laß uns betend knieen.

Was kümmert uns der Braus und Schall, Auf breitem Weg und überall Der Welt Gewühl und Coben? Wir schreiten still den schmalen Steig, Demüthiglich, doch hoffnungsreich Und Haupt und Herz gehoben.

Uns geht voran ein lichter Stern, Wie einst den Königen, die fern Dom Ost gepilgert kamen. Er zeigt die Straße dir und mir In dunkler Nacht; so fahren wir Getrost in Gottes Namen.

## Schon Winter!

Es hallt ein Sturm: ist das des Cenzes flucht? Das Cebewohl der schönen Sommersesse? Doch starren blätterlos des Waldes Ueste, Und längst geborgen ist des Herbstes Frucht: Uch schon Winter!

Hör' ich nicht noch der Heidelerche Schlag? War's gestern nicht, daß mich die Schwalbe grüßte, Daß Upfelblütenhauch die Luft durchsüßte? War's heute nicht, daß ich die Rose brach? Uch schon Winter!

Der himmel, jüngst so blau und frühlingsklar, Birgt seinen Gram in dufterm Wolkenkleide, Und weiße flocken wehn auf hag und heide, Und weiße flocken in mein dunkles haar:

21ch schon Winter!

Derzagter Mann, du folgst mit fenchtem Blick Den Wandervögeln, die gen Mittag ziehen? Das sind des Cebens freuden, die dich sliehen! Wohl kehrt der Cenz, dir kehrt kein Cenz zurück: Uch schon Winter!

Das ist der Cräume leicht beschwingte Schar, Die dich umschwärmt in heitern Jugendtagen! Sie stattern fort; sei still; was frommt das Klagen? Die Cäuschung schwand, du weißt, was falsch und wahr: Uch schon Winter!

Wohl schimmern droben, glückverheißend einst, Uralte Aathsel, ferne schönre Welten: — Und doch, du bist ein Mensch, wer darf dich schelten? Du stehst am Grab, du blickst hinein — und weinst: Uch schon Winter!

#### Der Wanderer.

Shon war der Cag ins Abendland gesunken, Als vor mir eines Dörfleins Strohdachhäuser In des Gebirges Riesenarmen lagen.
Stillfriedlich träumt' es, wie die Unschuld träumt, Das arme kleine träumerische Waldkind,
Von seinen Lüften leise zugedeckt
Mit Nebelssor und leis' in Schlaf gesungen
Don seinen Linden, seinen fruchtbaumwipfeln.

Ein einsam Lämpchen nur erglomm im Grunde. O sei willkommen mir, du einsam Lämpchen, Das freundlich winkt dem müden Wanderer Jur Einkehr in des Biedermannes Haus, Wo frommer Glaube bei der Einfalt wohnt Und wo Zufriedenheit die Wangen röthet.

Und als ich ftand am niedern Buttenfenfter. Don Rebenranken und Jasmin umwoben. Da fah ich durch die Scheiben, ach, ich fah Ein junges blaffes gramverzehrtes Weib Bei eines Kindes ftarrer Leiche fnie'n, Unf nachter Bruft gefreugt die ichlaffen Urme, Beschloffnen Unges und gefentten Baupts. Wie eine hingewelfte weife Rofe. So laa fie da, mit ihrem Schmerz allein, So todtenblak, so regunaslos und starr Wie ihres Kindes regungslose Leiche. Im öden Raum ein morscher Tifch, darauf Ein bolgern Crucifix, ein Kindericubchen Und ein gerbrochner grauer Wafferfrug; Seitwärts ein lahmer Stuhl und auf dem Sims Ein durrer Strauf von langstvergilbten Blumen. Kein Saut, tein Lebensodem! Mur der Dendel Der alterthümlich buntgeschnitzten Wanduhr Derfündete wie dumpfe Beifterftimme Mit ernstgemeffnem Schlag den Bang der Zeit, Des Augenblicks Verrauschen und der Stunde Erbarınungslofes faltes Dormartsichreiten.

Ich eilte fort durch Wief' und Uderfeld, Durch Beid' und Moor hinauf ins Berggehänge. Weber, Gedicte. 4 Kühl fuhr der Wind mir durch das Haar, mit Sausen Die Schlucht hinab, und um die Felsenecken Erscholl es fast wie spottendes Gelächter: — Mir war das Herz voll tiefer Craurigkeit. Ich sah das blasse gramverzehrte Weib Bei seines Kindes starrer Leiche knie'n; Im Ohre summte mir der Grabgesang Der alterthümlich buntgeschnisten Wanduhr.

# Wache auf!

Es rauscht der Morgen so frisch und kühl, Und du gähnst und dehnst dich auf dumpfem Pfühl! Schon trägt die Cerche in frohem Psalm Jum Himmel die Grüße von Blatt und Halm, Und du schläfft!

In tausend Strömen das Leben schwillt, Des Schöpfers Liebe, die überquillt. Ihn preist die Rose im wilden Hag Und des Weltmeers brausender Wogenschlag, Und du schläfst!

Er hat dir sein heiliges Buch entrollt, Geschrieben mit Blumen und Sternengold; Begreise des Geistes Weben darin: Doch stumps ist dein Auge, dumps ist dein Sinn, Und du schläfst! Rathloser Schiffer, wohin, woher? — Aus dem großen Meer' in das große Meer! — Cant donnert das malmende Element Un die Planke, die dich vom Abgrund trennt, Und du schläfft!

Noch flopft dein Herz, noch schäumt dein Blut, Und die Morgensonne mit Rosenglut, Mit Lilienschnee dein Haar umglänzt, Der Priesterin gleich, die das Opfer kränzt, — Und du schläfst!

Horch, früh an der Effe, was schafft der Schmied? Wach' auf, wach' auf, die Stunde flieht! Die Nägel zu deinem Leichenschrein, Dor Mittag muffen sie fertig sein: Und du schläfft!

Und die Sägemühle, sie ruft so schrill, Sie ruft, weil sie gerne dich wecken will: "Wach' auf! Das Leben ist kurz und karg, Ich schneide die Bretter zu deinem Sarg, Und du schläfst!" O letzter Gang, o einsamer Gang! Wie jammert die Glocke so seltsam bang; Und die Welt so öde, das Grab so tief; Dem Erwachenden webe, der schlief und schlief: — Und du schläfft!



## Beim Tode meines Bruders.

27un danke Gott, die fahrt ist aus! Dn kehrtest heim ins Vaterhaus, froh bist du bei den Deinen, — Und ich muß weinen.

Du kehrtest heim; stell hin den Stab, Die schwere Bürde, leg sie ab, Zieh aus die Reiseschuhe, Aun hast du Ruhe.

Dir that so unsanft diese Welt, Vergiß sie unterm Palmenzelt, Vergiß sie in der andern; — 3ch muß noch wandern.

Und bring' der Mutter Gruß auf Gruß Don Jhrem, der noch wandern muß, Und sag' ihr, daß sein Lieben Ihr treu geblieben.

Und fag', fein Kopf fei greis und alt, Wohl fam' er gern, wohl fam' er bald: Zwei Blumen hab' er im Garten, Der muff' ec warten.



## Wiegenlied.

Dier legen wir gemach und lind Ein sanft entschlafnes Menschenkind In seine schmale Wiege. Es träumt so süß bei Sang und Klang, Kein Ohr erlauscht den stillen Gang Der leisen Athemzüge.

Wir beten ihm zu Nacht und Ruh', Wir decken ihm das Bettlein zu Mit Blumen und mit Blüten. Und ob wir auch von dannen gehn, Die Engel sollen bei ihm stehn Und seines Schlummers hüten.

Die Engel halten treue Wacht, Sie werden es die ganze Nacht Mit weichen flügeln decken, Und früh bei lichtem Sonnenschein Mit Gruß und Kuß das Schläferlein In tausend Freuden wecken.



## Wallfahrer.

Die Stirne glüht! Der Weg war schattenlos, Wie alle Wege, die ich wandern muß; Steil war der Berg und hoch, wie alle Berge, Die ich ersteigen muß. Die Stirne alfibt. Und keichend fteh' ich auf dem felsenaipfel. -Willfommen, Wald, vielholder Spielgefell Und tranter freund aus iconen Jugendtagen; Bier will ich ruhn in deiner fühlen Nacht. Umfangt den muden Mann, ihr feuchten Schatten, Ihr Sanger im Bebuich, verstummt ein Weilchen; Und die ihr gern mit Blatt und Blume fpielt, Und die ihr gern einander jagt und neckt, Ihr Lufte, fentt, ihr eiteln Mufigaanger, Die fittiche und gonnt den Mittaasschlaf Den alten Bäumen und dem muden Manne. Bier muß ich ruhn nach schwerer Reisefahrt Und hartem Werk, die Krafte aufzufrischen Bu hartem Wert und schwerer Reisefahrt. -

So legt' ich mich ins grüne Moos, den Kopf Unf einen Stein, wie Jakob, da er einst Nach Haran zog von Bersaba, um sich Dom Sohne Bathnels ein Weib zu holen. Mein Gang war nicht so heit'rer Urt; mühselig Bei Frost und hitze schleppt' ich meine Cast Don Cag zu Cag, unmuthig und verdrossen, Darum mühseliger von Cag zu Cag.

Und mit den grauen Schleiern wollte icon Der Schlummer, des Bergeffens milder Dater, Mir Sinn und Seele traumerifch umweben, Uls ich vom Chal herauf, erft fern, dann näher, Befang vernahm von Männern und von frau'n Und filberhellen weichen Kinderstimmen. Ein feltsam Lied, ich hatt' es oft gebort Und fast vergessen; eine Wallerweise, Uralt und ichmerglich fuß. "Maria bilf! Maria hilf!" so rief ihr Klagelant Dem himmel zu; "Maria hilf uns Allen In diesem Jammerthal!" - O welch ein Unblick! Wallfahrer waren's, die vorüberschritten, Barfuß und blogen Bauptes, lange Stäbe In ihren Banden und in fleinen Bundeln Den Nothbedarf der Reif' auf ihrem Rucken. Manch bleiches Ungeficht mar ftill gesenft,

Manch frommer Blick vertrauensvoll gehoben, Und manche Chräne fiel ins offne Buch. Sie zogen in den Wald: "Maria hilf!" Und weiter, weiter fort: "Naria hilf!" Und dann noch einmal durch die föhrenwipfel Wie leiser Wiederhall: "Maria hilf!"

Lang horcht' ich noch; mein Berg war tief bewegt. -Ein altes Sehnen wohnt im Menschenbufen, Das die Bedrängten treibt von Berd und Baus, Um zu ben füßen eines Bnadenbildes Ein ftill'res Beim, ein Rubeland gu fuchen, Und Urzenei für Unglück und Bebreft. Der Schwache wirbt um Kraft, um Muth der Zage, Der Sieche fleht um der Benesung Beil, Und ein Belübde muß der Schuld'ge lofen. Bleichwie die Welle weit ins Meer enteilt, Um abzuspülen Sand und Uferschlamm, So will das arme Menichenkind entiliebn Uns feiner dürftigen Unlanterfeit In einen lichten anadenreichen Bimmel, Und an die Pforte flopft es laut und dringend Und ruft und fragt hinein fo freudig bange! Umsonft und ohne Untwort? Ohne Untwort? -War's nicht des Daseins Unaft, die Noth des Lebens, Die einft die fterblichen Beschlechter trieb

Ju Delphis Tempel, zu Dodonas Eichen;
Den reichen Oft nach Mekkas armen Mauern,
Und durch des Meeres Jorn, durch Ged' und Wüste,
Des rauhen Nordlands stolze Könige
Nach Bethlehem, der niedern Hirtenstadt?
Und Alle sie, die sehnsuchtskranken Pilger,
Sie michten sich umsonst und ohne Trost?

Dem, der da glaubt und hosst, dem lohnt die Liebe.
Und was kein Ange sieht, kein Ohr vernimmt,
Das senkt sich leise, wie der Sonnenstrahl,
Der in die Nacht der Meerabgründe dämmert,
Als Muth zu ernster That, als Leidensmuth,
Als frohe Zuversicht, als heil'ger friede,
Als namenlose Ruhe tief ins Herz,
Das weinen könnte und doch selig ist.

O mögen sie, die dieses Weges fuhren, Heimbringen einen Schatz von Trost und Glück, Den nie die Welt mit ihrer Gunst verleiht, Mit stolzen Burgen, weiten Ackersturen, Mit Gold und Ruhm und Rang und hohlen Speimbringen zu der schmalen Leuerstelle Das besi're Kleinod stiller Heiterkeit, Die wie ein Kind mit Blumen spielen kann Und in der Prüfungszeit durch Thränen lächelt.

Ich aber nahm den Hut vom Ust und warf, So schwer sie war, die Bürd' auf meine Schulter Mit leichtem Schwung, gegürtet und bereit Zu hartem Werk und schwerer Reisekahrt. Und klirrend schlug mein erzbeschlagner Stab Das rauhe felsgestein des wilden Wegs:

Ich schrift ihn froh! — Da, trug der Wind mir nicht Uus ferner schlucht der Wallerweise Derlornen Kehrreim zu? "Maria hilf!"

### Sommerabend.

Der Cag war heiß, nun weht es kühle Und leise schauert es im Ried, Die Drossel singt ihr Abendlied Im Cannenwipsel an der Mühle. Die laute Arbeit ist verstummt, Die lärmenden Geschäfte schweigen, Anr daß noch in den Lindenzweigen Die nimmermide Biene summt.

Die Wachtel sagt, sie will nun schlafen, Und wünscht dem Candmann gute Nacht, Derweil der Mond am Himmel wacht, Der stille Hirt, bei seinen Schafen. Im Busch erstirbt der letzte Hauch, Das Huhn im Weiher ging zur Raste Und auf der Canne dunkelm Uste Die Drossel, meine Freundin, auch. Da horch, die Vesperglocke schallte! Ann knie' und bete, Menschenkind, Daß Aller, die in Craner sind, Der milde Vater liebreich walte; Und Alle nehm' in seine Hut, Und deiner auch in Gnaden denke, Und dir so tiesen Frieden schenke, Als jetzt auf diesem Chale ruht.



#### Berbstabend.

Mun dämmern flur und Halde Und heimwärts treibt der letzte Hirt: fern klagt ein Lamın im Walde, Das von der Herde sich verirrt.

Die welken Blätter beben, Der Herbstwind rauscht, der Winter droht: O stückt'ges Blütenleben, O furzer Craum, o kalter Cod!

27och glüht am himmelsrande Die Abendwolke, glangumfäumt: Ob fie vom Morgenlande, Dom Ceng und seinen Rosen träumt?

Wie bift du so beklommen, Du kummervolles Menschenkind? Das Spätroth ist verglommen, Die Nacht bricht an, kalt saust der Wind. Was will dein banges Klagen, Du harmerfüllte Menschenbrust? Die nackten Ueste sagen, Daß dn, wie Ulles, sterben mußt.

Zerstieben und verwehen Wie gelbes Laub im öden Raum? Verglimmen und vergehen Wie dort im West ein Wolkentraum?

Unf uferlosem Meere Versinken ohne Rettungsboot In Nichts, ins Ewigleere? O kurzer Craum, o kalter Cod!

O Nacht auf flur und Halde, Die dunkler, immer dunkler wird! Caut klagt das Camm im Walde, Das von der Herde sich verirrt.

Doch tief im Often fteigen Die treuen Sterne klar empor; Sie reden, ob sie schweigen, Cant und vernehmlich an dein Ohr: "Wir wandeln still und scheinen, Ob unten Dampf und Nebel treibt; Wir zeugen von dem Einen, Don dem, das ist, von dem, das bleibt.

Du siehst uns nicht, die bleichen, So lange Glück und Sonne lacht, Doch sind wir sichre Zeichen Dir in der Noth, dir in der Nacht.

O traue unserm Schimmer In deiner Nacht, in deiner Noth: Wir zeigen, armer Schwimmer, Dem Sinkenden das Rettungsboot.

Aun fehre balde, balde, Du Menschenkind, das sich verirrt!" — Still ist das Lamm im Walde, Heimträgt es gern der gute Hirt.



### Cifenbabnphantafie.

1854.

Der Renner stampft und branft dabin! Jetzt durch des Blachfelds Niederung,

Jett über des Berges schroffen Grat, über den Strom mit kuhnem Schwung;

Jetzt aus des Tunnels schwarzem Schlund, der ihn verschlang, sein Brodem braut: —

Hermode auf dem Helaritt! Es keicht das Roß, dem Reiter graut.

Jetzt über Wall und Viadukt weitaus im Sturm die Mähne weht;

Ha, durch die Lüfte rast er hin, ein düstrer qualmiger Komet!

Krieg bringt er wie im Jahre Eilf, Krieg Ullem, was bestand und galt;

Was früher groß, war gestern nichts; was gestern jung, ist heute alt.

Ein Damon ift's, der ihn befeelt, den in geheinnißvoller Nacht

Um flammenherd Dulkans gezengt das Waffer mit des feners Macht.

Bohnlachend fuhr aus seinem Bann der Brimmige 3um Licht empor,

Als ihn, den Beift, der ftarfre Beift, der Menschengeift heranfbeschwor.

Er reckt sich drohend, ein Koloß, ein schwarzer grollender Cyklop,

Der als ein Markftein riesenhaft sich zwischen Sonft und Künftig schob,

Der breit den ehrnen Nacken auf des Nords granitne. Pfühle flützt,

Indeß der Südsee weißer Schaum hinauf zu seiner ferse spritt;

Der hastig ein metallnes Met um die erschrockne Erde spannt,

Und Städte schmiedet Chor an Thor, und Känder kettet Strand an Strand;

Der gestern überholt' im flug die Schneegans längs der Hudsonsbay,

Und heut in jäher fahrt beschämt den Jaguar von Paraguay;

- Der murrend den Gedanken trägt und Bergeslaften flügel leiht,
- Der, wenn sein glüher Forn erwacht, abschüttelt feine Dienstbarkeit
- Und raft und tobt, und malmt und knirscht, daß die entsetzte Welt erbebt,
- Und zwischen Crümmern Blut und Mark an den zerwühlten Saaten klebt.
- Wer gahmt des Unholds Grimm? Wer nennt das Fauberwort, das ihn beschwört?
- ha, Riese Mensch, du rufft den Geift und gitterft, wenn er dich erhört!
- Bebeugten Muths bestattest du die Opfer seiner Wuth und weinst:
- Und doch, die Allbestatterin, die Zeit, begräbt auch ihn dereinst.
- "Einst kommt der Cag, da Ilion hinsinken wird in Schutt und Brand,
- Einst kommt der Tag!" rief Einer aus, der auf Karthages Trümmern stand.
- Der Cag, er kam, und Ilion fank, und Roma fank: o eitle Welt,
- Einst kommt der Cag, wo all dein Bau'n, wie hoch es trutt, in Stanb zerfällt.

Wo flattert Tyrus Purpur ftolz vom Cedermaft, dent nah und fern

Der Südsee Kreuz den Weg gezeigt und Nordens treuer Ungelftern?

Wo schlummert Sidons Männerschar, vom Sturm in ew'gen Schlaf gewiegt?

frag' Gades und das Bernsteinmeer, frag' Ophir, das gen Mittag liegt!

Wo blieb dein Blang, Minervas Stadt, dein Volk und deine Tempelzier?

Die Distel rauscht im Parthenon und in der Stoa graft der Stier.

Wo blieb, du stolzer Obelist, die Weisheit, die dich aufgethurmt?

frag' das basaltne Räthsel, frag' die Sphing, die ihre Gruft beschirmt!

Wo blieb, der in Upfala stand, der Usaherrscher goldner Chron?

ચત્ત, einsam trauernd über's Meer geht Widar, Odins frammer Sobn!

Wo wölbt sich Ahetras Pantheon? Wo singt man feiner Götter Anhm?

Berftoben fammt dem Sachsenleu'n, der Brande warf ins Beiligthum! —

- Die Zeit, die Allbeftatterin, fie furcht und pflüget fonder Ruh',
- Und jede Furche, die fie pflügt, deckt schollernd ein Jahrtausend zu.
- Unch über Wall und Diadukt, wie über flur und Rosenhag,
- Wird rauschend ihre Pflugschar gehn. Einst kommt der Tag! —
- Dielleicht, daß dann ein neu Geschlecht, dem Urborn alles Wiffens nah',
- Der Isis dunkeln Schleier hob und in ihr stilles Untlit sah;
- Ein dreistes Citanidenvolk, das Wagnif kühn auf Wagnif thürmt,
- Und durch der Lüfte blaues Meer mit taufend reichen flotten fturmt;
- Ein Denkervolk, das hellen Zug's besteigt den hippogryphen Geift,
- Und wie ein nahes Küftenland den Gürtel des Saturn umkreist;
- Das in des Weltenozeans Abgründen jedes Sandfornnennt,
- Uns jedem Tropfen Sonnen ichafft und ihres Laufs Gefet erkennt;

- Ein Dichtervolk, das hohen flugs in nie geahnten Conen fingt,
- In dessen Liedern wunderbar Musik der Sphären wiederklingt;
- Das Gottes Odem wandeln hört in Sturm und Strom, in Kraut und Er3,
- Und auch in dir, und auch in dir, du räthselhaftes Menschenherz! —
- Dielleicht Allmächt'ger, wend' es ab! Schon grollt es dumpf heranf vom Oft,
- Schon gurnt der West, schon klirrt und knirscht der Januspforten alter Rost.
- Der du der Völfer Schicksal wägst, gefällt es dir, gib uns ein Grab,
- Aur Slaventhum, Mongolenthum, o Gott des Lichtes, wend' es ab! —
- Dielleicht, daß eine Wildniß ftarrt vom Meere dort 3um Meere hier,
- Der Cummelplatz für Ur und Eld, des grauen Wolfes Jagdrevier;
- Das Birkhuhn lockt im Heidekraut, der Kibit schrillt in Sumpf und Moor,
- Und ernft aus Cannenwipfeln febn die Refte eines Doms hervor.

- Ein Cempel noch! Hoch ragt der Gott, der hier in Schutt und Moder hanft,
- Ein Chierfell um die breite Bruft und eine Streitagt in der fauft;
- In seinen füßen röchelnd zuckt ein blutend Kind goldgelben Haars,
- Der Priefter murmelt ein Gebet und schürt die flamme des Altars.
- Indeß erdröhnt der Eichengrund von Waffenlärm und Kriegsgeschrei;
- Zum Raubzug eilt ein rober Schwarm aus felsenfluft und Zelt herbei,
- halbnackt, mit Bogen, Pfeil und Spieß; doch Einer fteht im Buffelwams
- Mit Schwert und Helmhut, duftern Ung's, das ift der Bauptling dieses Stamms.
- Er winkt, da wird es still; er spricht vom Uhnherrn, welcher froh und frei
- Die Berggeiß am Altai jagt' und Netze warf im Jenissei;
- Der westwärts 30g mit Brand und Mord, und Völker schlug und Reiche zwang,
- Bis einen blut'gen Gürtel rings das Meer um öde Länder schlang.

- Aufjauchzt der wilde Croß und ftürmt zum Brudermord, zur letzten Schlacht. —
- D Menschensinn, du wankft und tobst: Natur, du waltest stät und sacht;
- Befchlechter wechseln, du beharrft; fie werden Staub, du alterft nicht;
- Du zeigst dem Enkel wie dem Uhn daffelbe liebe Ungesicht.
- Du hegft fie Ull' an deiner Bruft, du haffest nicht, du bift gerecht;
- Dir gilt' die Eiche, was ihr Moos, der fürst, was seines Knechtes Knecht.
- Ob wo am Krenzweg ftill verhaucht ein Spielmann, der das Land durchirrt,
- Ob spurlos im Vertilgungskampf ein großes Bolk vernichtet wird:
- Du streust dein Caub auf jede Gruft; dein Odem läßt im Frühlingswehn
- In neuer form, in junger Pracht die Codten wieder auferstehn.
- Mag des Vandalen blinde Wuth verwüstend durch die Reiche ziehn,
- Du folgst ibm leise wandelnd nach mit Blütenschnee und Blättergrün.

Wo einst die stolze Königsburg in Glanz und Duft und Wohllaut schwamm,

Da wogt ein Meer, da rauscht ein Wald, schier tausendjährig, Stamm an Stamm.

Des Mondes bleiches Silber bebt um Busch und Baum, um Ried und Rohr,

Und dämmernd aus den Wassern taucht die längst versunkne Stadt empor.

Mit Kuppeln, Säulen, Volksgeräusch. Doch nein, der See hat nur geträumt,

Der Nebel nur sich aufgewühlt, die Welle nur am Strand geschäumt.

Don einer reichen Menschenwelt, die trunkner Uebermuth befeelt,

Blieb eine dunkle Sage nur, die nachts der hain dem Schilf erzählt.

# Du sonnige wonnige Welt!

Das ift des Cenzes belebender Hauch, Der athmet durch flur und feld! Schon schlägt die Drossel im Erlenstrauch, Die Cerche singt und der Buchfink auch: O du sonnige wonnige Welt!

Bald fommt der Mai und der Wald wird grün Und wölbt sein duftiges Zelt. Die weißen Wolken am Himmel ziehn, Der Apfelbaum und die Rose blühn:

O du sonnige wonnige Welt! -

Jhr Knaben und Mädchen, nun fränzt das Hanpt, Jum Canz um die Linde gefellt! Was heute prangt, ist morgen entlaubt, Und es schneit und stürmt, bevor ihr es glaubt, In die sonnige wonnige Welt. Die Tage verrauschen in Lust und Leid, Wie Pfeile, vom Bogen geschnellt: O jubelt und lacht, denn es kommt die Zeit, Bevor ihr es glaubt, wo es stürmt und schneit In die sonnige wonnige Welt.

Mein alter Klausner, wie heiß in den Bart Die heimliche Chräne dir fällt! Du seufzest in Crauer am Ende der Jahrt: Ihr sonnigen Lenze, wie schön ihr war't: Leb' wohl, du wonnige Welt!



#### Arme Seele.

Ein Vöglein über die Heide zieht, Tiefab im West die Sonne glüht. "Du liebe Sonne, sag' mir gleich, Wie weit es ist zum Himmelreich?

Ich bin gereist so manchen Cag, Daß ich nicht fürder reisen mag; Mein Muth ist schwer, mein flügel matt, Der Irr' und Wirre bin ich satt.

Kalt weht der Wind durch Busch und Baum: Wie war so schön der frühlingstraum! Behüt' dich Gott, du Wald und feld, Ich slieg' in eine andre Welt.

Die Sonn' hat ihren Cauf vollbracht, Der Tag verglimmt, nun kommt die Nacht: Wer gibt mir Crost und gut Geleit? Jum himmelreich, wie weit, wie weit!"

#### Der Obelist.

Bingst du, nordischer Wandrer, den Weg vom lieb-

Tuszische fluren entlang, umbrische Hügel vorbei; Wehten die Eichen dir Kühlung zu an der rauschenden Aera,

Winkte Sorakte dir Grüße vom alten Horaz; führte dich dann nach Rom in der Nacht die flaminische Straße,

Nordischer Wandrer, nicht rechts wende das Auge, nicht links.

Eile vorüber an Neros Grab, an Chermen und Cempeln;

Schauspielhaus und Palast schlafen in Moder und Schutt,

Sieh nach dem Marsfeld nicht und den kapitolinischen Quadern,

Nicht nach dem Steinlabyrinth, das die Cafaren gethürmt.

Lange verstummte des Dolks Mahnruf an den blutenden Sechter,

Sange des Rhetors Wort und der Auguren Ge-fumm.

Wo in der Toga schritt auf dem forum ftolzer Qui=

Völkerbeherrschende Schar, dehnt sich das träumende Rind.

Blicke nicht rechts; nicht links; fern dort die gewaltige Kuppel

Sei dir im Straßengewirr einzig das leitende Ziel.

Spute dich über den gelblichen Strom; in der dammernden Stille

halt dich des Kramers Geschrei, halt dich der Bettler nicht auf.

Säume nicht staunend am Engelkastell; die geeignete Stunde

flieht, wenn sinnend du erst deutscher Betrachtungen pflegft.

Hurtig und nur gradaus! — Steh still und erhebe das Untlity:

Vor dir liegt, ein Gebirg, Peters gigantischer Dom, fels auf felsen gebaut, ein Koloß, unermeßlich und endlos,

Den tieffinnige Kunft schuf mit dem Glauben im Bund.

Buben umfahn und druben den Dorplat schimmernde Hallen,

Marmorner Wald, den einst Meister Vernini gepflanzt;

Büben und drüben ergießt fich des Springquells glimmendes Silber,

Heller erglänzt es, der Mond tritt aus dem Dämmergewölf.

Doch in der Mitte des Ranms wie ein riefiger mahnender finger

Ragt ein Granitobelist still in die schweigende Nacht. Weithin dehnt sich auf blendendem Grund sein schlummernder Schatten:

Klang nicht der Stein? Gib Ucht! Börtest du nicht das Geraun?

Setze dich hin am fuße des Schafts; malte Geschichten Kann er erzählen; vernimm, was er dir murrend vertraut:

"Lang ift's her, lang her! Cief, fühl in den libyschen Bergen

Manch Jahrtausend hindurch lag ich in steinernem Schlaf.

Plöglich Gedröhn und Geschrei und des Lichts scharfbohrende Ofeile,

Sengende Gluten und rings Menschengewühl in der Gruft:

Winziges Volk, nur ftark durch hammer und hebel; ein Braubart,

Winkel und Stab in der Hand, führte gebietend das Wort.

Drauf unfägliche Qual: ein Brechen und Meigeln und Schleifen,

Bis fich der Grimmige felbst fah im geglätteten Stein.

fort vom heimischen Grund, durch Wüsten von langen Kameelreih'n

Ward ich geschleppt; mit Gebraus grüßte die Woge des Nils.

Chalwärts nun auf dem floß! Cief bog sich das Cedergebälke,

Uls mich der achzende Strom nach Beliopolis trug.

Boch zu den Sternen empor hub dort mich der Sohn des Sesoftris;

Canzend umsprang mich das Volk, tanzend der Pharao selbst,

Und dem Osiris ward ich geweiht auf ewige Zeiten: — Wie sich nur athmender Staub ewiger Zeiten vermißt! —

Sommer auf Sommer entwich, und der fluß schwoll auf und verfiegte,

36 und die Sphing, nur wir blieben im Wechsel uns gleich.

Bahllos, wie ein unendlicher Schwarm Heuschrecken daherfliegt,

Jog des Kambyses Beer, perfische Reiter, ins Land.

Philipps Sohn, der gewaltige, fam; erzflirrende Männer

Lehrten die Craumer am Nil feinen hellenischen Branch.

Floh er, dem man mich weihte für ewige Zeiten? — Der arme

Habichtsköpfige Gott schlief der Vergessenen Schlaf. Dichten und Denken verweht, Unsterbliche sterben, und länger

Uls ihr ganzes Geschlecht währt der verachtete Stein.

Aber dem Stein anch tam fein Schicksatzg; von der Ciber

Trug meerüber der Sturm Romulus wölfische Art.

Kühn durchzog sie die Welt; vierzehn Jahrhunderte stand ich,

Als ihr frevelnder Stolz höhnend mich zerrt' ins Exil.

Ueber die weit aufrauschende See zu der Höhle der Wilden

Ward ich geführt und vom Croß müßiger Schwätzer begafft.

Cafar Caligula war's, der neu mich erhob an der Rennbahn,

Und mich den Manen Augusts weihte — für ewige Teit.

Wieder für ewige Zeit! Kurzsichtiger Wahn! Der Cyrannin

Sank von der üppigen Stirn taumelnd das Golddiadem.

Spat, doch fie nahten mit Macht, der Gewaltthat ftrafende Racher,

Jäh von des Aords Eishöhn brach die Lawine herab:

- Gothisches Volk, vandalisches Volk, blaudugige Riesen; Unter dem eisernen Schritt barst die lateinische Welt.
- Crümmer und Schutt ringsher! Uuch mich traf schmähliche Unbill:

Mich und die Manen Augusts betteten Crümmer und Schutt.

Unter Geröll und Gebälf und versunkenen Göttergestalten

Lag ich, und über mir hin braufte der Strafe Geräusch,

Ueber mir hin Jahrhunderte lang dumpfdröhnendes Rollen;

Bifdenden frankifden Laut hört' ich und Sachfengefang; Klirrende Schwerter fodann und den Crab ghibellinifcher Roffe,

Schildergekrach und dazu sterbender Männer Geschrei. Dann war's still; ich entschlief. Mich weckte der wühlende Spaten,

Kurbel und Seil, und empor schwebt' ich bei Glockengelänt.

Einer, ein Hirt und ein König zugleich, der gewaltige Sixtus,

Pflanzte mich hier, wo der Mensch einst mit der Bestie rang.

Nochmals ward ich gewidmet, geweiht, um auf ewige Zeiten

Dienend zu tragen das Kreuz, das auf dem Scheitel mir strahlt. —

Manches erlebt ein Granit. Cäfarengepränge des Corsen,

Ferrbild römischer Pracht, gleißte und schwand wie ein Craum.

Geht der Despot, gleich folgt der Cribun; fanftwehrende Schranke,

Welche die Weisheit 30g, dencht ein erdrückender Wall.

Freiheitsruf durchtobte die Welt; laut schrie'n ihn die Alten,

Sauter und gorniger jetzt freischen die Jungen ihn nach.

,Mieder das Kreuz, und hinweg mit dem Kreuz, mit dem Teichen der Knechtschaft!

Hallt es die Gassen herauf, heult es die Gassen hinab.

Mieder das Kreu3? — Ein Granit wird alt. Crüb' dämmert die Zukunft.

Nieder das Kreuz? — Was dann? — Greuel und Scherben! — Und dann? —

Schleift ihr mich nochmals fort, um zu dienen auf ewige Zeiten,

Ueber das bransende Meer, fern zu den Inseln im West? —

Manches erlebt ein Granit: die Geschlechter wanken und wechseln;

Dauert die Welt, vielleicht mach' ich die Reif' um die Welt."



## Abendgloden.

Die Abendglocken, die Abendglocken, O wie sie meine Gedanken locken Weit fort, so weit Ju der Jugendzeit, In des Walddorfs friedliche Einsamkeit.

Noch blüht am Kirchlein der weiße flieder, Die düstern Linden, sie grünen wieder, Und die Kinderschar Im blonden Haar Spielt auf den Gräbern noch immerdar.

Sie fingen stets noch die alten Sänge, Die Heimatlaute, die füßen Klänge, Und sehn den Mann Derwundert an, Den Fremdling, wie er nur weinen kann. hier unterm Steine, dort unterm Kasen Ruhn theure Herzen, die längst genasen Nach Sturm und Streit Don allem Leid In des Grabes stiller Vergessenheit.

Mir ift's, als winkten mir liebe Bande, Uls hort' ich Stimmen, die ich verstände:

"Kehr' ein, kehr' ein Aach Harm und Pein; Aun komm doch, komm doch, wir harren dein!" —

Die Welt, die Wüste, durchirrt' ich lange Und müde bin ich vom schweren Gange; Ein Pilger, der matt Sich gewandert hat, Grüßt froh die Chürme der heil'gen Stadt. —

Die Ubendglocken, die Ubendglocken, O wie sie laden, o wie sie locken! Der Tag vergeht, Die Nachtlust weht; Bald werd' ich schlafen, es ist schon spät.

#### Meine Todten.

Wie in den dunkeln Himmelsraum Die Sterne, die stillen Boten, So kommen zu mir des Nachts im Craum 2111 meine lieben Codten.

Sie find so blaß wie des Mondes Licht, Don weißen Cüchern umflossen; Die treuen Augen, die seh' ich nicht, Die sind für immer geschlossen.

Sie reden nur von vergangener Zeit, Ift Alles so trüb' und eigen; Und frag' ich nach der Ewigkeit, Dann neigen sie sich und schweigen. Was nur zurück die Guten hält Ein Croftwort mir zu sagen? Uns jener Welt in diese Welt Wird keine Kunde getragen.

Die bleichen Bilder verdämmern sacht Wie Nebel, die verwehten; Ich wache auf in finstrer Nacht Und harre des Tags mit Beten.

### An die Volkspoesie.

1862.

Tritt ein und sit; an meinem Herd! Schon sinkt die Nacht auf Hain und Hügel Und durch die Cannenwipfel fährt Des Wintersturms beschneiter Hügel. Du holde Jungfrau, zärtlich hält Dein Urm das Saitenspiel umfangen, Und in bereisten Locken fällt Dein braunes Haar um Hals und Wangen.

Dein Schmuck ist Einfalt, dich umzieht Don Salbendüsten keine Wolke! Du wandelst leicht geschürzt, man sieht, Du bist ein Mädchen aus dem Volke. Und singst du auch im Königssaal Don Weisen angestaunt und Choren, Doch schweift dein Blick hinab ins Chal Der Hütte zu, die dich geboren.

Dich lieb' ich, wie du bist, so sei!
Du hast die rechte Mädchenmiene;
Du bist nicht dreist, nicht allzu frei,
Nicht peinlich frommelnde Begine.
Und braust einmal dein Uebermuth
In einen lust'gen Gassenhauer,
Gleich stammt die Stirn in dnukler Glut,
Gleich schwimmt das Aug' in stiller Crauer.

Sein eigen glaubt dich jedes Land,
Doch überall bist du daheime;
Unf firn und fluh, in Heid' und Sand
Erklingen deine süßen Reime:
Dort, wo die Mandelblüte träumt,
Gewiegt von südlich lauen Westen,
Und wo des Nordmeers Woge schäumt
Un Reykjaviks granitnen festen.

Du fühlst des Volkes freud' und Pein, Du kennst sein Sorgen und sein Schaffen; Du greifst in seine Urbeit ein, Wenn müde Hände schier erschlassen. Und ob es weint, und ob es lacht, Du theilest mit ihm Lust und Leiden, Du folgst ihm ins Gewühl der Schlacht Und hilfst ihm seine Garben schneiden. Frei singst du, weil du willst und mußt, Nicht, was du kühl und klug ersonnen: Dein Lied entströmt der vollen Brust Unhemmbar wie der Bach dem Bronnen. Die Drossel, die im Laubgezelt Ihr Jubeln mischt ins frühlingsrauschen, Fragt sie, ob es dem Wald gefällt? Sie singt, und Blatt und Blume lauschen.

für jedes Glück, für jeden Schmerz Weißt du den rechten Laut zu finden, In Räthielsprüchen Ernst und Scherz Zu weiser Lehre zu verbinden. Manchmal in ahnungsvollem Craum Hebst du der Zukunft dunkle Hülle, Und von der Schlacht am Birkenbaum Weissagst du, mahnende Sibylle.

Beim Wachtelschlag der Juninacht Singst du im Dorf im Mädchenkreise; Der Bube, der am Meiler wacht, Summt leise mit die liebe Weise. Und deckt der Winter flur und Hain Mit Aebelstor und weißem Linnen, Kehrst du in Schloß und Mühle ein Und planderst mit den Spinnerinnen.

Du blühst in frischer Jugendpracht, Und halfst schon Jakob Brunnen graben, Und hieltest bei den Lämmern Wacht Mit Isais gebräuntem Knaben; Du sanze mit ihm vor Saul, als heiß Die Lanze nach ihm stog, die scharfe, Und stimmtest zu Jehovas Preis Der Tochter Jephtas fromme Harfe.

Mit Sions frauen weintest du Un Babels fernen Wasserbächen, Du riesest seinen Männern zu, Die Schmach der heil'gen Stadt zu rächen. Und als sie sank im flammenmeer, Zermalmt von Gottes Strafgerichten, Sahst du am Kidron Ahasver, Den ew'gen Wandrer, schaudernd slüchten.

Du fuhrst vom Ail nach Attika In Kekrops dunkler Wellenwiege; Du priesest zu Olympia Der Diskuswerser heitre Siege. Du sangst auf der Akropolis Der Freiheitskämpser Ruhm, die sielen Bei Marathon und Salamis Und bei den blut'gen Chermopylen. Du hörtest, wie nach langem Weh, Nach Mühn und Streiten die Zehntausend Chalatta jauchzten, gleich der See Im lauten Wonnesturm erbrausend. Dem Zug des Myrmidonenheers Und Alexanders Siegeswagen Hast du das ew'ge Lied Homers In goldner Cruhe nachgetragen.

Uuf Romas forum lauschten dir, Wenn du erhobst der Väter Walten, Krausköpfe, die voll Chatbegier Die kleinen hände trotig ballten. Und klang dein Lied wie klirrend Erz Von Roßgewieher, Schilderkrachen, Dann schwoll das heiße Römerherz Den jungen Curiern und Gracchen. —

Und wo des Aordens Eispalast Aufragt aus blauer Wogen Mitte, Bist du ein vielwillsomm'ner Gast In jedem Chal, in Hof und Hütte. Gern bei des Kienspans Dämmerschein Erzählst du von vergangnen Zeiten, Und wie auf manchem Bautastein Die dunkse Kunenschrift zu deuten; Don Wikingsschlachten auf der See, Wenn Bord an Bord die Streiter preßten, Don Jorsal und von Sikelö, Und von dem Weinland fern im Westen; Don Holger Danskes Codessahrt, Dom Kampf auf der Brawallaheide, Dom Blauzahn und vom Gabelbart Und von des Meermanns bitterm Leide.

Wie oft beim Schein des Abendsterns haft du in traulichem Gekofe
Mit deinem Liebling Robert Burns
Mary beweint, die Hochlandsrose!
Wie oft der Douglas Schlachtenmuth
Und Com des Reimers Sang gepriesen,
Wie oft erzählt von Robin Hood
Und Elbentanz auf Mondscheinwiesen!

Um liebsten aber weilest dn Im deutschen Land seit grauen Cagen; Du jauchztest schon dem Sieger zu, Der die Kohorten Roms erschlagen. Dir lauschte Karl, der greise Held, Und aus des Urwalds Dämmerungen Sangst du der froherstannten Welt Die Märe von den Nibelungen. Behüllt in ehrnes Sturmgewand fuhrst du mit stolzen Recken gerne, Mit Wate auf den Wülpensand, Dor Raben mit dem Dogt von Berne. Und als zu Worms auf grünem Plan Man tauschte Ros' um rothe Wunde, halfst du dem wackern Münch Ilsan Zu einem Kuß von Kriemhilds Munde.

Du zogest mit ins heil'ge Cand Und ließest dich im Jordan tausen, Sahst rollen auf Neapels Sand Das Haupt des letzten Hohenstausen. Du sehltest nicht beim Mummenschanz, Bei Ringelrennen und Buhurten, Unch nicht beim blnt'gen Codtentanz, Unch nicht bei Sempach und bei Murten.

Die Elbe zogst du auf und ab Mit Till, dem heitern Sachsenkinde, Und schlugst zu Mölln auf seinem Grab Den ersten Nagel in die Linde. Du saßest mit dem Doktor Faust Um Herd, den Faubersud zu proben, Wenn mitternachts vorbeigesaust Die wilde Jagd mit dumpfem Toben.

Weber, Bedichte.

Gern folgtest du in Reih' und Glied Georg von frundsbergs frommen Knechten, Und hubst du an dein trotig Lied, Dann gab es erst ein frisches fechten; Dein deutsches Lied, so kühn und stark, hei, wie es in die feinde krachte, hei, wie es zittern wälsches Mark Und wälsches Blut gesrieren machte!

Des Wahns und Greuels übersatt
Sahst du mit Jorn, mit Scham und Grausen
In Münster, der getreuen Stadt,
Johann, den tollen König, hausen.
Du ließest vor den Geusen wehn
Den Bettelsack an hoher Lanze
Und kämpstest neben Prinz Engen
Dor Belgrad auf der grünen Schanze.

Bald herb' und derb, bald lind und weich, Bald schalkhaft keck, bald fromm und bieder, So slogen durch das deutsche Reich Gleich wilden Vögeln deine Lieder. Sie sangen wach die weite Welt, Die ahnungsvoll des Frühlings harrte: Das klang vom Bodense zum Belt, Das klang vom Elsaß bis zur Warte! Wie fuhrst du oft hinab den Ahein,
Den schönen Ahein zum heit'gen Köllen,
Und sangst und trankst den kühlen Wein
Mit wanderlustigen Gesellen!
Wie oft begrüßte hellen Schalls
Dein schelmisch Lied des Frühroths Strahlen,
Um für den armen Schwartenhals
Die Herbergsrechnung zu bezahlen!

Und ging er fechten müd' und lahm, Du gabst ihm singend das Geleite; Und war der Gassenvogt ihm gram, Du standest tröstend ihm zur Seite. Du folgtest ihm bergaus bergein Und plaudertest vom Glockenbronnen, Don Ritterburgen und Ubtei'n, Die Dorn und Aessel längst umsponnen.

O sag' und sing' von alter Zeit, Die lange Winternacht zu kürzen, Bis von des Eises Bann befreit Die Ströme jubelnd thalwärts stürzen. In lichten Farben laß erglühn Des Heldensaals bestaubte Bilder, Und winde frisches Immergrün Um ihre rost'gen Wappenschilder.

Du sahft geehrt von Cand zu Caud Des Reiches stolze fahne sliegen, Sahst sie geächtet und gebannt Bei wurmzerfressnem Rüstzeug liegen. Sing' unsern Ruhm: dein Liederborn Erfrischt den kranken Muth der Schwachen; Sing' unser Schmach, um Scham zu Forn, Und Forn zu Chaten anzusachen!

Un Heinweh in der Heimat krankt Das deutsche Herz, es will gesunden: Ob stets die Fürsten sich gezankt, Das Dolk fühlt innig sich verbunden. Dem einen Dolke sehlt ein Hirt, Dem einen Reiche sehlt ein Kaiser: O sprich, wann er erwachen wird, Der alte Schläfer im Kyffhäuser?

Er träumt und träumt in langer Nacht: O laß in seine felsenhallen Der alten Taubersänge Macht, Dein dringendes Beschwören schallen! — Er horcht, er zürnt, er greift zur Wehr? heil uns, dann enden Spott und Klage! Klingt Osterglocken hell und hehr Ju Deutschlands Auserstehungstage!

Zweites Buch.

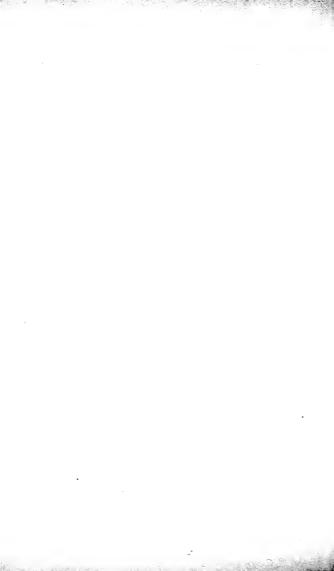



#### Der Klausner.

enn Wer in seiner Klause einsam sitzt, Gedankenspäne, wohl auch Pseile schnitzt, Ein Menschenkind, das Lieb' und Leid ersahren, Mit jungem Herzen und mit grauen Haaren; Das in die Welt mit stillen Augen blickt, Die kranke Welt mit ihren Siebensachen, Und bald sich ekelt, bald zusammenschrickt: — Verzeiht sein Fürnen ihm, verzeiht sein Lachen.



# Derfelbe.

Der Klausner stellt den Spaten fort und sieht, Wie tief im West der mide Cag verglüht, Und mude ruht er selbst am Gartenzaune, Rauh war das Werk und schwer die Cagessahrt; Und warf der Wind ihm Kletten in den Bart: Man sagt, das schaffe leicht unsanste Caune.

#### Glud und Glas.

frei nach Bottfried von Strafburg.

Gar wunderseltsam ist des Glückes Walten, Es läßt sich leichter sinden als erhalten, Es wankt, wenn man's am mindesten besorgt. Wen es betrüben will, dem gibt es früh Und nimmt ihm vor der Zeit was es ihm lieh; Den macht es thöricht, dem's zu viel geborgt, Dem wird die Lust zur Klage.

Don Glück und Glas ist eine alte Sage: Es fehlt der Halt dem Glase wie dem Glücke; Denn wenn es eben in der schönsten Pracht Dir wonnig in die Augen spielt und lacht, Da wankt es, fällt und bricht in kleine Stücke.



# Matthäus 6. 10.

Du fenkft den Blick mit unmuthschwerem Grollen, Du weinft und flagft dein unglücksel'aes Loos: D Erdenkind, ift denn dein Leid fo groß? Was menschlich ift, das mußt du dulden wollen. Der bleiche Engel, der die Schmerzen trägt In jedes haus, in Konigsburg und Butte, Unf seidnen Ofühl und auf des Bettlers Schütte Stillweinend feine Dornenfrange legt; Der, von des Mondes Dämmerlicht umfloffen, Un jeder Wiege seufzend niederkniet Und fingt das alte lange Trauerlied Dem Köhlerfinde wie dem fürstensproffen: Soll er vorübergebn an deiner Chur? Ward dir beim Eintritt in dies arme Leben Ein freibrief, mard ein Blücksbrief dir gegeben, Dor allen Staubgebornen einzig dir, Du ungeftumer fordrer? Sprich, wofur?

Dergoffest du dein Blut in freiheitsichlachten Und grubest ruhelos dn Cag und Nacht Bold fordernd aus des Wiffens dunklem Schacht: Befrangte nicht der Ruhm dein edles Trachten, Und haft du mehr als deine Pflicht gethan? Du gablteft deine Schuld, das giemt dem Mann. Doch hat nicht oft dein frevelndes Dermeffen Des himmels Milde undankbar vergeffen? Baft du nicht taufendmal des Rächers Zorn Mit Citanidentrot berausaefodert? Und Er? Den Blit, der in der Rechten lodert, Er taucht ihn loidend in der Bnade Born. Es herricht mit ew'ger Lieb' ein ew'ger Wille, Der allumfaffend Welten heat und träat, Und auch um dich die weichen Urme leat In unergründlicher Erbarmungsfülle. O harre fein in Demuth : fei nur ftille! nicht in der See, die lauter Sturm bewegt, Die gurnt und trott und wilde Wogen ichlägt, Malt fich der Sterne beil'ge Rube wieder: Der himmel liebt die spiegelflare fint. O dampfe nur des Bergens heiße Blut, Befämpfe nur der Buniche Uebermuth, Und Bottes friede fentt fich auf dich nieder.

## Menschentugend.

Du Mensch, du Menschenkind, ich bin dir hold, Sei deine Tugend auch nicht echt wie Gold, Nicht rein wie Sonnenlicht in Himmelsbläue; Sei sie auch oft das kranke Kind der Reue, Der Noth, der Schwäche und der Eigensucht: Ein wilder Schößling trägt nur wilde frucht. Du bist so gut, als dir der Staub gestattet, Don dem dn kommst. Wenn deine Schwing' ermattet, Es ist der Staub, der in den Staub dich drängt, Solang' er lastend dir am fuse hängt. Doch höh're Tiele wird dein flug erreichen, folgst du dem Königssohn und seinem Auf. Drum sei getrost: dein Gott, der schwach dich schus, Er wird dir gnäd'ger sein als Deinesgleichen.



### Eine Chat!

21uf Udlerschwingen stürmt die Zeit: es naht Ihr Schnitter dir, der Cod, mit leisem Schweben. Dein Staub gehört dem Staub; dein beffres Leben Bott und der Welt, und beiden deine Chat. Ihr Schuldner bift du langft, icon langft gewesen: Was faumft du noch, dein altes Pfand gu löfen? O Jüngling, eine Chat, fo lang' noch beiß Und ehrbegierig deine Dulse schlagen! Mann, eine Chat, ein frommes frisches Wagen, O eine Chat noch vor dem Sterben, Greis! Und fannst du nicht durch Denken oder Dichten Auf deiner Bahn ein ftolges Mal errichten; Und fannft du nicht mit Meifel oder Schwert für fpate Entel in die goldnen Scheiben Der Weltgeschichte deinen Namen ichreiben, Bescheide dich! Des Werks Verdienst und Werth Wird nach des Mannes Sinn und Kraft gemessen: Wer seinen Brüdern nützt, bleibt unvergessen. Grab' einen Quell aus dürrem Wüstensand, Pflanz' einen Baum in ödes Heideland, Auf daß ein Wandrer, der nach vielen Jahren Un deinem Born sich labt und früchte bricht Don deinem Baume, froh dich segnend spricht: Ein guter Mensch ist dieses Wegs gefahren.



## Berbit.

Perbstregen sprüht auf Stoppelseld und heide, Aufschauernd bebt die Erle, nackt und bar, Und wie im Sturm des Bettlers greises haar Weht statternd das Geäst der alten Weide. Fort mit den Schwalben stog die Sommerfrende, Der Wald ist stumm, die Sonne blöd' und blind, Der letzten halme letzte Chräne rinnt, Eh' sie zum Schlaf die müden Köpschen senken. Bald deckt ihr Grab mit Schnee der Winterwind, Und bald auch deins. Aun magst du, Menschenkind, Des eignen Endes sorgenvoll gedenken.



# Erdentroft.

Es ist schon lange, daß ich bittre Frückte Mir brach und aß vom Baume der Erkenntniß: Durch Irrthum gehn wir alle zum Derständniß, Und durch die Finsterniß des Wahns zum Lichte. Wie gerne mag ich jetzt die herben Trauben, Un Erdenglück den trügerischen Glauben, Den Kindern und den Thoren überlassen! Nicht viel, doch Eines lernt' ich klar erfassen, Daß auf der Fahrt im wüsten Lebensmeere Ullein Gebet und Urbeit Trost gewähre. Nun will ich, bis erlahnen meine Nerven, In hartem Dienste fort und fort mich mühen Und, da so hoffnungsreich die Sterne glühen, Im Sternenmeer vertrauend Unker wersen.



## Beim Wiederseben.

Ils ich zuletzt dich sah, du Engelgleiche, Schön, hoffnungsvoll, mit sanfterglühten Wangen, Zwei Knospen an der Brust, bedeutungsreiche: Da hielt der Lenz die junge flur umfangen, Der fruchtbanm stand in seiner Blüte Prangen, Und stolz in grünem Blätterschmuck die Eiche. — Nun ich dich wiederseh, du Kummerbleiche, Wie bist du hingewelkt von bitterm Harme! Ein blasses Knäblein schlummert dir im Urme. Herbstwolken ziehn und rauhe Stürme schallen, Des Upfelbaumes früchte sind gefallen, Und trauernd steht im gelben Laub die Eiche.



# Duntler Cag.

 ${f D}$ ie ihr des Glücks bequeme Straße haltet, Auf eure Klugheit ftolg, mit fteifem Rücken, Statt demuthsvoll euch vor der Huld zu bücken, Die en'r in Gnaden mildiglich gewaltet; Ihr zeiht den Choren, daß er links gegangen, Indef gur Rechten feine Rofen lachten, Daß er fich links verirrt, um zu verschmachten, Indeft gur Rechten frische Bronnen sprangen: Und doch, wie er gemußt, ift er gegangen. Ob Einer frei auf lichten Boben ichreitet, Ob waldwarts schweift gur finftern Band ein Undrer: Uch beide find fie heimatlose Wandrer, Und eine Satzung gilt, die Alle leitet; Denn vorbereitet find und vorberathen Don Emigfeit die Caq' und ihre Chaten. Soll nun ein Mühlrad fragend ftille fteben, Wenn es mit Macht die fluten brausend dreben? Soll fich ein fels, der von der Ulpe Finnen Bum Ubgrund taumelt, auf fein Biel befinnen? -Binfällig find wir und verzagt geschaffen; Bum Bimmel heben wir die ichlaffen Bande, Daß Gottes Huld zum Guten Ulles wende: Bebet und Thranen nur find unfre Waffen.

#### In trüber Stunde.

O curas hominnm! o quantum est in rebus inane!

Bewandert bin ich durch die weite Welt Don Bajäs Bai zum Seinestrand und Belt. Des Stadtgetümmels wie des Meeres Wogen hat meiner Jugend stotter Kiel durchzogen. Un Menschenherzen hab' ich still gelauscht Und an des felsen rauhes Thor geschlagen: Der Rückhall dort wie hier; man muß nicht fragen; Der Wahn von huld und Gunst ist bald verrauscht. — Gern nahm den flüchtling auf, den straßenmüden, Des Waldes heimlichseit, des Dorfes frieden; Und was voll Trost aus Saatgestlden weht, Was holdes spricht aus Blume, Baum und Bronnen, Was Uhnungsreiches in den Sternen steht,

Dann andre Zeit! Uuf ichwarzen Cettern lag Mein Auge ruhelos bei Nacht und Cag, Bei Winterfturmen und bei Droffelfdlag. Der Welt Beschicke, Wahrheit oder Mären, Der Dichtung Blendwerf wie der Weisheit Cehren, Was Menschenluft gestrebt und Menschenleid Im Mord und Sud, in alt und neuer Zeit, Das war der Inhalt meiner Einsamkeit. -Und wenn ich rückwärts nun die Blicke lenke Und was ich wollt' und schaffte, litt und rang, Des Mannes Arbeit wie des Jünglings Drang, Dreis und Bewinn abwägend überdenfe: Dann reut es mich der Müb', die ich verlor für wenig mehr als Nichts. - War ich ein Thor? -Ein Udamserbe, wie wir Udamserben, Spatklug durch Schaden, hab' ich aufgehört Bu tandeln wie ein Kind mit bunten Scherben, Und Plunder, den des Cages Blud beschert, Mit meiner Traume Durpur reich gu farben. Sangft murd' es Zeit um beffres Beil gu merben; Dies Leben ist des Lebens Qual nicht werth.

8\*

### Im November.

**C**s war in des Novembers finstern Cagen, Die Sonne fern, verblichen Blatt und Blüte; Die flur, daß fie der Urmut Bloge hute, In graue Mebelichleier eingeschlagen. 3d blidte tief binein in mein Gemuthe; Mit Walther, meinem freunde, mußt' ich fragen Doll Barm: "wie man ger Welte folte leben?" Rathlos wie er, wußt' ich nicht Rath zu geben; Mich überkam ein Trauern und Dergagen. -Da griff ich wieder nach dem beil'gen Buche, Das Vielen ward zum Segen, auch zum fluche, Weil fie den Beift verkennend Worte lallten. 3d las und las mit Sinnen und Betrachten; Und dann, - hier ftand's, bei Sankt Johann im Uchten: "Ich bin das Licht der Welt!" - Da mußt' ich halten. 3ch trat ans fenfter; lange dacht' ich, lange, Und bot der Nachtluft die erhitzte Wange. Der Nebel glitt hinab am Bügelhange: Mein Rathsel mar gelöft. Bell ichien im Norden Der Ungelftern, und ich war ftill geworden.



### Im Kreuze Beil.

Was gift'ge Jungen dir auch zischelnd künden, Was eitle Blätter dir auch rauschen mögen, Eins mußt du tief und treu im Herzen hegen, Daß nirgends Heil als nur im Kreuz zu finden. Trau du den Weisen nicht, die Thorheit lehren, Nicht falschen Worten, die das Wort verkehren. Und schlaf' ich längst schon unter Friedhofslinden, Das sollst du stets bewahren im Gedächtniß Uls meiner Liebe theuerstes Vermächtniß: Es ist kein Heil als nur im Kreuz zu sinden.



# Der Suppfad.

Mie traulich sich der Pfad, der schmale, windet Durch Wald und feld und Dorf mit Dorf verbindet! Benug bewehrt mit leichtem Wanderstabe, Ob auch der Weg fich fentt in duftre Gichen, Beh ihn getroft, er führt zu Deinesgleichen, Beb ihn mit Sorge, denn er führt gum Grabe. Diel Cansend, die ihn traten, glitten leife Bur ftillen Berberg nach des Cages Reise. Schmerzt dich dein fuß? Reigt dich mit rafchem Crabe Das ftolge Diergespann auf breiter Strafe? Bemeffen wird der Welt mit gleichem Mage: Der Eine geht, der Undre fahrt jum Brabe. Staub muß zum Staub, ob Einer fahre, wandre, Mehr Stanb nur macht der Eine als der Undre. Bedenke, daß die Bettler hier auf Erden Die Könige des Bimmelreiches werden. fren' dich des Kreuzes, das im Chal dich grußet, Der Linde, die dich ichirmt mit breiten Blättern, Der Lerchenlieder, die vom himmel ichmettern, Der bunten Blume, die am Bache fprieget. Und bift du finnig, magft du auch ermagen Die Predigt, die dir Baum und Barbe halten Dom alten fluch, von em'ger Liebe Walten, Don Menschenarbeit und von Gottes Segen.

## Sur Ceben und Sterben.

Das Leben ist eine große Noth,
Noch eine größre ist der Cod.
Jür das Leben und für das Sterben
Dier Dinge muß man erwerben:
für das Leben ein Haus, ein Kleid und Brot,
Und Gottes Huld für den bittern Cod. —
Doch irdisch Streben und himmlisch Aingen,
Wie sollen die zusammenklingen?
Ein frommer Sinn durch die Wolken strebt,
Und weltlich Crachten am Stanbe klebt. —
Aun schaffe nur leise leise
Ein jeder in reiner Weise
In seinem Kreise früh und spät:
Die Arbeit ist das beste Gebet.



# Ein ftiller Garten.

Es gibt einen schönen Garten, Allgrün zu jeder Zeit, Drin blühn die Blumen, die zarten, Ob draußen es stürmt und schneit. Er liegt im Herzen verborgen, Und psiegst du mit Sorgsalt sein, Strahlt hell an jedem Morgen Gottes warme Sonne hinein.



# Morgen ift es beffer.

Ueberkam dich Sorg' und Weh, Denk', es sei ein frühlingsschnee: Morgen ist es besser.

frühlingsschnee vom kalten Nord, Morgen bläft der Süd ihn fort: Morgen ist es besser.

Wie dein Gram dich qualen mag, Warte nur noch einen Cag: Morgen ift es besser.

Einen Cag und einen noch, Endlich kommt die Hülfe doch: Morgen ist es besser.

Lind' und leise wirkt die Zeit Sänstigend auf jedes Leid: Morgen ist es besser. Seit und Arbeit! Mit Verstand Brauche beide, Kopf und Hand: Morgen ift es besser.

Gottes Werk ift weise Huld; Harre nur, und in Geduld; Morgen ift es beffer.

Seine Boten wandeln sacht, Kommen zu dir in der Nacht: Morgen ist es besser.

Klopfen an dein fensterlein, flüstern Rath und Crost hinein: Morgen ist es besser.

Morgen oder gleich darauf, Gib nur nicht die Hoffnung auf: Morgen ist es besser. —

Ueberkam dich Sorg' und Weh, Denk', es sei ein frühlingsschnee: Morgen ist es besser.

# Jung und alt.

Du heischest und hoffst, und ich entsage; Du gehst in den Cag, ich aus dem Cage; 211 deine Gedanken sind in der Zeit, Die meinen all in der Ewigkeit.



## Das sterbende Kind.

Du kleiner Engel, du wirst so bleich; Schon hast du die Schwingen zum flug gehoben: O größe mir das Himmelreich, Und die ich liebe dort oben.



#### Bittrer Cod.

Krank liegt im Dorke die Schmiedefran, Die Stirn ist kalt, die Lippe blau; Der Pfarrer sagt' ihr, daß sie nun sterbe. Drei kleine Kinder starren sie an, Stumm ringt die Hände ihr alter Mann: — Gott, wie ist ihr der Cod so herbe!



# Grabidrift.

Du Jungfrau warst der Rosenknospe gleich, Du konntest die Entfaltung nicht erwarten: Ein Engel trug dich fort ins Himmelreich, Um schöner aufzublühn in Gottes Garten.



#### Wir Bettler.

Wir Alle stehn als Bettler vor Des lieben Gottes Gnadenthor, Wir Großen und wir Kleinen In Kron' und Mütze, Helm und Hut; Wir heischen Schenkung und Tribut Mit Pochen und mit Weinen.

Und Jeder hat das größte Recht!
Ob fürst, ob Lump, Herr oder Knecht
Wir strecken aus die Hände;
Mit Murren, unter Lärm und Zank,
Empfangen wir, meist ohne Dank,
Cagtäglich Spend' auf Spende.

Was Gott uns gibt aus reiner Huld, Das däucht uns auf verjährte Schuld Abschläglich nur entrichtet; Denn wir, Halbgötter von Beruf, Wir sind doch Wir, und der uns schus Der ist uns auch verpflichtet.

Doch sagt zu unverständ'gem Schrei'n Der milde Dater liebreich nein, Dann folgt ein fläglich Toben! Ging' Alles uns nach Wunsch und Wahn, Wir hätten längst aus ihrer Bahn Die halbe Welt geschoben.

Du guter Gott, wir find nur wir! Derzeih' uns Crotz und Ungebühr, Wie frech wir uns erfühnen! Betracht' uns mit Barmherzigkeit Und gib: Du gibst uns jederzeit Diel mehr als wir verdienen.



# Aur gelieben.

Die karge Spenderin, die Zeit,
Sie scheint zu geben, wenn sie leiht.
Dein Haus und Hof mit Wald und feld,
Dein Weib und Kind, dein Gut und Geld,
Dein Kopf, so steif und stolz er ist,
Ward dir geborgt auf kurze frist.
Aur selten wirst du frohen Sinns,
Denn täglich zahlst du harten Zins,
Weil Schuld und Müh' und Sorge bleibt,
Bis dir der Tod die Quittung schreibt.



## Seefahrt.

Du Schiffer auf dem großen Meer, Die Nacht ist schwarz, die See ist schwer Und all das weite Wasser ohne Pfade.

Dir droht der Sturm, der oben rollt, Die wilde flut, die unten grollt, Mit Klipp' und Brandung droht dir das Gestade.

Und kamft du unversehrt ans Land, Bedanke dich bei Kopf und Hand, Bedanke dich zumeist bei Gottes Gnade.



### Warnung.

Dwei Schiffer im kleinen und morschen Schiff Die sollen einander nicht knuffen und schlagen. Das ist der Weisheit Inbegriff, Daß wir der Eine den Undern tragen Mit vieler huld und großer Geduld, Um dann: "Dergib uns unsre Schuld!" Jum lieben Gott zu sagen.



#### Warte nur!

Sei fleißig, fromm und hoffnungsfroh Und warte ftill: Der liebe Gott gibt wann und wo Und was er will.



# Die Materialisten.

The deduzirt uns frisch und frei, Wie jeglich Ding geworden sei; Unch demonstrirt ihr klug und klar, Daß die Urzelle von Unfang war:
Indeß wie diese zu Stande gekommen, hab' ich von euch noch nicht vernommen.



## Tolle Welt.

So ift die tolle Welt! Sie läßt Dom leersten Schwätzer sich den Glauben, Ihr bestes, schönstes Kleinod rauben: Den Aberglauben hält sie fest.

#### Jmmer tolerant!

Breift Jemand deinen Glauben an, Du schweigst als duldsam milder Mann; Doch rührt er an deine Meinung, Gleich fährst du auf zur Verneinung.



## Ridet et odit.

Er lacht und haßt! Sei klug und trau ihm nicht, Du schirmtest leichter dich vor off'nem Dräuen. Der Wurm, der tückisch dir die ferse sticht, Ist schlimmer als das Forngebrüll des Leuen.



### Antichrift.

frei nad Beimar von Sweter.

Was zögerst du zu kommen, Antichrist,
Da alle Welt nach Gold so hungrig ist?
Du hast das Erz zu stillen Lust und Gier:
Gib ihr dein Gold, die Welt ergibt sich dir.
zeil ist sie, seil! Was säumst du? Steig' heraus:
Du hast, so lang sie steht, nicht bessern Kaus!
zeil ist das Recht, wohlseil Altar und Chron;
Und wenn der Heiland jetzt auf Erden ginge,
Derriethe mancher Bube Gottes Sohn
zür weniger als dreißig Silberlinge.



# Weltgeschichte.

Dies die Geschichte im Ganzen und Großen, Du mirft dich nicht ju febr erbogen, Dich unterweilen fogar erbau'n Un braven Männern und guten frau'n. Doch wenn du ins Besondre gehft, Der Dinge Zusammenhang verftebft Und fpurft die Lift der Inscenesetzer, Bedungene Beter, bestellte Schwätzer, Kuliffenschieber und Maschiniften, Sufflore, Campenputger, Statiften Und all den Olunder der Baufelei, Bezahltes Zischen und Lobgeschrei, Der Brofen Beucheln und Bleifen und Sigen, Der Kleinen Schmeicheln und Bücken und Biegen: Dann ekelt es dir vor der gangen Bande! -Der Menschen Beschichte ift ihre Schande.

#### Troft bei den Kleinen.

Und ärgern dich die Großen sehr, Die Stolzen und Reichen noch viel mehr, Getröste dich der Kleinen, Die kaum zu athmen scheinen, Der Urmen sonder Gunst und Gaben, Der Leute, die keine Geschichte haben.



#### In der tleinsten Butte.

Snoft du Glauben und fromme Sitte, frag' im Dorf nach der kleinsten Butte.



### Der Großen Cobn.

Wenn du den Großen dienst, verzicht' auf Cohn, Urbeit ist Gnade, die sie dir erzeigen; für reich entschädigt halten sie dich schon, Wenn sie sich rückwärts gegen dich verneigen.



#### Den Freidentern.

Das Band, das eng' mit Gott verbunden halt, Knüpft auch in Lieb' uns an den Nebenmann; Terreißt es frech: der große Krieg fängt an, Und aus den Jugen geht die Welt.



#### Weltfind.

Mur lustig stets in den Cag hinein! Ein üppiges Mahl, ein feuriger Wein, Dazu für die Nacht ein schwellendes Kissen, Ersetzen das allerbeste Gewissen.



## Den Leichtlebigen.

Thr lacht, derweil die Zeit verstreicht, Leer bleibt der Kopf, das Herz noch leerer: Gewiß, das Leben ist euch leicht, Das Sterben wird euch um so schwerer.



### Nicht zu Baufe.

Der liebe Gott besucht uns oft genug Mit Gnad' und Huld in unfrer Klause; Doch leider find für den Besuch Wir selten nur zu Hause.



## So geht es!

Erst kommt die Lauheit, dann der Zweifel, Dann Widerspruch, dann Haß und Spott: Das halbe Denken führt zum Ceufel, Das ganze Denken führt zu Gott.



### Saftnacht und Afdermittwoch.

Das ist der große Mummenschanz Ums goldne Kalb und firlesanz; Welch wüster Drang, welch wilder Canz! Mit durst'ger Gier hat Alt und Jung Im Fastnachtswein sich übernommen; Und morgen? — Die Ernüchterung, Der Aschemittwoch wird schon kommen.



### Entjagen.

Entfagen ist ein armes, bittres Kraut, In wenig Gärten wird's abseits gebaut; Doch allerorten breit und üppig sprießen Unfränter zwei: Begehren und Genießen.

## Ropf und Berg.

Willst du mit Jug berichtet sein, Nimm Rath vom Herzen nicht allein; Frag' erst den Kopf, das Herz danach, Du sparst dir Reu' und Ungemach.



# Müffen und Mögen.

Dein Müffen und dein Mögen, Die stehn sich oft entgegen: Du thust am besten, wenn du thust, Nicht was du magst, nein was du mußt.



## Jesaias 66. 13.

Wenn Sorg' und Sweifel dich erregt, Sprich nur, dein Dater gibt dir Rath; Er sucht und finnt, vergleicht und mägt Und kommt jum Schluß und eilt zur Chat.

Doch branchst du Crost in bitterm Leid, So flag' der Mutter deinen Schmerz; Beut Jener Kopf und Hand, sie beut Ihr offnes warmes weiches Herz.



# Selbsterziehung.

Des Vaters Wort, des Meisters Müh' und fleiß, Beispiel und Ruthe trägt nicht immer Frucht; Aimmst du dich selber nicht in scharfe Zucht, On bleibst ein wildes ungezognes Reis.

#### Barter Dienft.

Bewinnt ein Knabe nicht den Muth, Ju thun was er nicht gerne thut Und ernster Arbeit ernst sich zu ergeben, Der seufzt in schnöder Dienstbarkeit Don Laun' und Lust in Sorg' und Leid Und bleibt sein eigner Sklav' das ganze Leben.



# Der Unzufriedene.

Das Bischen Glück, das mir begegnet, Ist wahrlich kaum der Rede werth, Und wenn es einmal Brei geregnet, War meine Schüssel umgekehrt.



# Gottessegen.

Die Welt ist voll von Gottessegen, Willst du ihn haben, er ist dein: Du branchst nur Hand und fuß zu regen, Du brauchst nur fromm und klug zu sein.



### Greif' gu!

Der Cag hat seine Mühe: greif' zu, sei fest und wach;

Das Schwerste thu am ersten, leicht folgt das Leichte nach.

Bab' viel Geduld mit Andern, mit dir hab' nie Geduld:

Die ungethane Urbeit ift unbezahlte Schuld.

### Codtlacen.

Todtlachen scheint ein Widersinn, Und doch ist mehr Verstand darin Uls Manche meinen. Das Lachen bringt viel Leid und Noth; Es lachen sich mehr Menschen todt, Uls sich todt weinen.



## Genesis 1. 31.

Du flagst: wie ist sie schief gestellt, Des lieben Gottes franke Welt! Doch sagt die Schrift: Er hat geruht Um siebten Cag; die Welt war gut.



#### Saulbeit.

Sitzt Einer durstend am Quellenrand Und halt den Becher in seiner Hand, Und will sich nicht bücken zum Schöpfen und Erinken, Den nenn' ich einen verrückten finken.



### Einer Ameife.

Ich sage nicht, du seist bequem, Dir fehlt nur Zeit zu Diesem und Dem; Des Cags zwei Dutend Stunden Sind gar zu schnell verschwunden.

Dir fehlt die Zeit in dieser Zeit, Du tröstest dich der Ewigkeit; Da dauern nach der Sage Ein ganz Jahrtausend die Tage.

Da haft du Teit; du nähft in Ruh' Dir dann den Rif am Uermel zu, Und stopfst die Strümpflein, die feinen, Doch jeden Cag nur einen.

#### Binterm Zaune.

Lieg' du nur hinterm Zaune, Da kannst du in die Wolken sehn Und recht nach Lust und Laune Die Daumen vor- und rückwärts drehn.

Und scheint dir hinterm Hagen Die liebe Sonne in den Mund, So sicherst du den Magen Dor Ueberlast und bleibst gesund.

Doch steigen Copf und Celler Einmal in wüsten Cräumen auf, Dreh nur die Daumen schneller Und thu dein Mündlein weiter auf.

Aur Eines laß dir rathen: Aimm du dich weif und wohlbedacht Dor Hacken und vor Spaten Und anderm Werkgeräth in Ucht. Das scheinen fromme Dinger, Doch hast du einmal sie berührt, Sind sie an deine finger Mit Zauberbanden sestgeschnürt. —

Ann lieg' nur ohne Sorgen: Die Wolken ziehn nach altem Brauch, Die Sonne scheint auch morgen, Und deine Daumen hast du auch.



### Ueber den Bach.

211s ich in fonnigen Jugendtagen Raftlos durchftoberte feld und Bagen, Diel Urbeit hatt' ich immerfort Bar mander Urt an mandem Ort, Beschäfte, wichtige, höchft nothwendige Und febr perftändige, eigenhändige. Nach all den Neftern - auf leisen Zeb'n! -Паф Bufden mußt' ich und Blumen febn; Ob meine Mühlen noch rührig gingen, Ob meine Dobnen noch richtig bingen, Ob bier das Reh auf die Wintersaat Und dort der Birich auf das Kleefeld trat. Der Bach mar ftets mein liebster Befelle Mit Rohr und Binfen, mit Krebs und forelle, Doch bracht' er mich zu mancher Zeit In große Noth und Derlegenheit. Denn hatt' ich druben die schwerften Oflichten, Und viel zu schlichten und auszurichten, Und er, nach Regen und Schnee wie toll, Durchbraufte den Grund und 'quoll und fcwoll, Und schoß und wühlte und schäumt' und kochte, So daß den Sprung ich nicht wagen mochte, Und oft vergeblichen Unlauf nahm, Doch immer nur bis ans Ufer kam:
Dann galt es, wollt' ich das Ziel gewinnen, Unf guten Rath mich wohl zu besinnen.
Ann war hinauf und hinab das Chal Kein Steg und nirgend die Rinne schmal, Kein Stumps, kein Ust, der mich halbwegs brächte: Da sand ich's plötzlich, das war das Rechte!
Die Mütze warf ich über den Bach,
Mein Psand lag drüben, ich mußt' ihm nach;
Ich maß nicht länger die Ties' und Breite:
Ein Schwung — und ich war auf der andern Seite.

Danach versanste Jahr auf Jahr
Im Kampf mit Mühe, mit Noth und Gefahr,
Mit Schuldigkeiten, oft recht unleidlichen,
Oft recht beschwerlichen, unvermeidlichen.
Su handeln heischte Beruf und Psicht,
Ich sollt' und mußte, doch mocht' ich nicht;
Ich mußt' und sollte, verschob und scheute:
"Dielleicht wohl morgen, warum denn heute?"
So sann und schwankt' ich, so schwankt' ich und sann
Wie einst am Bach in des Zweisels Bann.
"Anr zu! — O nein!" — Erst war zu bemessen
Ein breites "Uber", ein tieses "Indessen",

Und hob sich ein frisches "Doran", so froch Gleich hinterher ein lahmes "Jedoch". Da siel mir ein mein Zögern und Zagen Und Mühenschleudern im wilden Hagen: Mir sehlt' ein Zwang! Den schafft' ich sofort, Bald so, bald anders, mit Chat und Wort; Noch einmal maß ich die Tief' und Breite Und sprang — und war auf der andern Seite.

Aun rath' ich Jedem, den Zweifel qualt, Dem Muth zum Springen und Schwingen fehlt, Chu' er wie ich, und es wird ihm glücken: Gott hilft dem Wager in guten Stücken. Die Mütze voraus, und frisch ihr nach, So kommt man über den bösen Bach.



## Eine Beimlichkeit.

Ein gutes Ding ist guter Rath am rechten Ort, zur rechten Zeit,

Doch merke dir, es ist dabei zu merken eine Beimlichkeit.

Und weißt du, welche? Staune nur! — Ein guter Rath hilft — weißt du wann?

Wenn dn ihm folgit! — Das wußteft du wohl lange schon; denk nur daran.



## Weltglüd.

Urm bin ich auf die Welt gekommen, Ull meine Mitgift Haupt und Hand; Die hab' ich dankbar hingenommen Uls ein zum Dienst geborgtes Pfand.

50 zog ich aus zum fernen Ziele Getrosten Muths bergab bergan: Es gibt der Chäler ja so viele, Wo man sein Hüttchen bauen kann.

Und Arbeit fand ich, Bergeslasten, Ein Chal, und Herzen, treu wie Gold, Unch wohl ein Lied bei seltnem Rasten: Aun sagt, war mir das Glück nicht hold?



# Brotpreis.

Laß das Wünschen, Aingen, Laufen Nach entfernten dunkeln Zielen: Brot ist auch daheim zu kaufen, Zahl' es nur mit Schweiß und Schwielen.



### Saure Arbeit.

Beschäftigung ist Manchem lieb und werth, Gemächlich will er Dies und Das verrichten: Das Casten und das Cappen frommt mitnichten, Aur saure Arbeit ist's, die ehrt und nährt.



#### Des Lebens Kern.

Bedenke, was du hente thust, Bedenk' auch, was du morgen mußt; Jumeist bedenke, deinem Leben Durch Arbeit Kern und Halt zu geben. Ein Leben ohne Arbeit gilt Aur was ein Rahmen ohne Bild.



#### Auri sacra fames.

Meist wird das Gold vom Glück im Zorn geliehn: Es reizt den Hunger nur, es macht nicht satt; Denn was dem Wünschenden zu viel erschien, Das däucht ihm nicht genug, wenn er es hat.



### Aur Muth.

Und soll es sein, und muß es sein, Da hilft kein Zieren und Flennen: Greif' in die Aesseln frisch hinein, So werden sie dich nicht brennen.



### Der beste Orden.

Bar manches Knopfloch ist geschmückt, Weil Manchem Dies und Das geglückt Mit Klingen und mit Kielen. Jedweder Leistung Ehr' und Preis: Der beste Orden, den ich weiß, Ist eine Hand voll Schwielen.



### Am Scheidewege.

Wenn du am Scheidewege stehst Und Psticht und Wunsch den Kopf verwirren, Du wirst im Psad nur selten irren, Wenn du den unbequemsten gehst.



## Sein eigener Berr.

Wer lustig leben kann nach seinem Kopf, Und kochen was er will im eignen Copf, Der heißt sein eigner Herr; mit größerm Recht Hieß' er in manchem fall sein eigner Knecht. Sein eigner Herr ist nur der starke Mann, Der sich befehlen — und gehorchen kann.



#### Was sicher tommt.

Willft du mit dir in frieden leben, Thu, was du follst, an jedem Tag; Das, was du mußt, folgt sicher nach, Das Sterben und das Untwortgeben.



# Bedente!

Wird dir dein Cagewerk gur Saft, Bift du nicht werth, daß du es haft.



## Aur vornehm!

Sie fährt durchs Haus Mit viel Gebraus Und viel Gebrumm, Mit viel Befehlen Und Centequälen; Das ist zwar dumm, Doch vornehm, meint sie, vornehm sieht es aus.

### Blech.

Die Starken aus der alten Zeit, die frommen Eisenfresser, Sie sprachen nicht so gut als wir, doch schwiegen sie viel besser. Sie trugen Panzer um den Leib, von Platten schwere Pfunde: Wir helfen uns mit leichtem Blech und führen es im Munde.



## Kurz und gut.

Was Einer spricht,
Sei kurz und schlicht,
Alicht phrasenhaft,
Fraubasenhaft.
Ann merke das:
Ein leeres faß
Gibt lauten Schall,
Und Redeschwall
Zeigt Jedermann
Den Lügner oder Choren an.



#### Ora et labora.

Wenn du dich thatlos auf die Kniee warft, Verlangst du, daß dein Heil vom Himmel regne? Die Hand ans Werk! Daß Gott dein Schaffen segne, Das ist's, was du demüthig bitten darfst.



### In der Winternacht.

Es mächst viel Brot in der Winternacht, Weil unter dem Schnee frisch grünet die Saat; Erst wenn im Lenze die Sonne lacht, Spürst du, was Gutes der Winter that. — Und däucht die Welt dir öd' und leer, Und sind die Cage dir rauh und schwer: Sei still und habe des Wandels Ucht: Es wächst viel Brot in der Winternacht.



## Später Frühling.

Inter voluptates est superesse quod speres. Seneca,

Wohl kam der Mai auch dieses Jahr, Als just der April zu Ende war, Doch hatt' er den Lenz vergessen. Kalt schnob der Wind vom eisigen Aord, Als hätten wir noch immersort Mitten im März gesessen.

Unn ift in einer lauen Nacht Mit Blättergrün und Blumenpracht Der frühling eingetroffen. Unch das ist freude, auf ein fest, Das sicher kommt, doch warten läßt, Wenn auch mit Schmerz, zu hoffen.



### Srüber Leng.

Das sind die sentimentalen Seelen, Die seufzen nach Beilchen und Philomelen In trübe dämmernder Lichtmeßzeit, Wenn's thaut und friert, wenn's regnet und schneit. Man soll den Lenz willkommen heißen, Wenn sich das erste Grün ernent, Beim ersten lustigen Spatzenbeißen: Der freut sich recht, den Kleines freut.



## Bell auf!

Shau hell hinein In den Sonnenschein Und laß dir den Cenz behagen, Denn ob du lachst, und ob du weinst, Der Winter kommt eh' du es meinst Mit seinen traurigen Tagen.



### Mummenicanz.

Wenn Jeder mußte vor Kand und Leuten In seinem wahren Gewande schreiten, Don all den wandelnden Kleiderstöcken Die Mehrzahl ging' in Bedientenröcken.



#### Mit Magen!

Mach' dumme Streiche zu zweien und dreien, Man gibt dir schließlich Indulgenz; Aur Eines wird man nie verzeihen, Das ist die Dummheit in Permanenz.



# Immer artig!

Willft du Jedermann gefallen, Preise Jedermannes Lafter, Und auf jeden faulen flecken Kleb' ein rosenduftig Pflafter.



# Derb zur Zeit.

Du reichst nicht aus mit "bitte schön"! Die Welt ist grob und ungezogen Und liebt es, dir im Weg' zu stehn. "Hübsch Raum, ihr Herrn"! — Man will nicht gehn? Schaff' Raum: du hast zwei Ellenbogen.



#### Der Welt Cobn.

Der feine Knabe fagt unfeinen Dank, Der in den Brunnen fpeit, aus dem er trank.



#### Neberfüttert.

Du hast so manches Buch verschluckt, Daß dir in Kopf und Magen spukt Die rudis indigestaque moles Des roh verschlungnen Krauts und Kohles. Gutfreund, dir frommt nicht, was du kaust, Dir wächst nur an, was du verdaust.



### Belehrtenhader.

Die Grundgescheidten ganken sehr Und schütteln die großen Köpfe, Fornmuthig fliegen hin und her Die hande wie die Föpfe.

Und heißer stets der Streit erbrennt Zu giftiger Verneinung: Was jeder vollste Wahrheit nennt, Ist doch nur seine Meinung.



# Auf den Puttisch.

Saliche Röthe, faliche Bläffe, faliche Zähne, faliche Haare; Schließlich hat der Codtengräber Nur im Beinhaus echte Waare.



### Der deutsche Parnag.

Einst war ein Berg der deutsche Parnaß, Doch haben auf ihm ohn' Unterlaß Getanzt viel schlechte Poeten, In einem fladen ihn platt getreten.



## Nach oben!

Das Menschenkind ist stets in Noth! Ihr seid ehrfürchtig und devot, Euch frommen uns man loben: Ihr werft, bevor ein Wort ihr sagt Und Hand und fuß zu rühren wagt, Erst einen Blick, der forscht und fragt, Nach oben.



## Tropalledem.

Wenn Einer wollte die Wahrheit begraben, Der mußte viel haden und Schaufeln haben.



#### Gefunden.

Uls ich zum Wanderstabe griff,
Mit Drossel und fink um die Wette psiss
In sonnigen wonnigen Jugendjahren,
Weit bin ich durch die Welt gesahren.
Mich dünkt', ich fände irgendwo
Das Land, wo die Gänse gebraten gingen,
Die Gabel im Schnabel und unter den Schwingen
Die Messerklingen.
So zog ich fürbaß frisch und froh,
Und traun, es ist mir gut gerathen!
Ich sand die Gänse, doch ungebraten;
Sie huben an ein groß Geschrei:
Waren auch Gänseriche dabei.



### Beiraten.

Will Einer ein Kramgeschäft beginnen Und meldet sich ein Partnersmann, Er sieht ihn zweimal, dreimal an Und sagt, er muß sich noch besinnen. Doch will er frei'n, mit heißem Kopf hascht er hinein in den Schicksalstops, Blindlings, frischzu, ganz unwerdrossen. Und hat er sich vergriffen, verschossen, Und macht ein sauer verblüsst Gesicht, Dann achselzuckt die Welt und spricht, heiraten werden im himmel geschlossen.



# Srauenbände, Srauenaugen.

Die zum Werk sich emsig regen; Wie viel schöner, die am Busen Warm ein holdes Kind umhegen.

O wie schön sind frauenaugen, Die in stiller Wonne leuchten; Wie viel schöner, die der Rührung Linde Chränen sanft befeuchten.

Doch die schönsten frauenhände Sind die zum Gebet verschränkten, Und die schönsten frauenaugen Sind die demuthsvoll gesenkten.



### Servile Tyrannen.

Tach oben wedelnde Dienstbestissenheit Mit leisem Winseln und stummer Verbissenheit; Nach unten grimmig gestetschte Jähne, Blutrothe Augen, gesträubte Mähne, Viel wüthiges Gebell dabei, Doch feigheit, wenn es zu beißen gilt: Das ist nicht mehr ein Menschenbild, Das ist ein Hundesontersei.



## Westfalenart.

Das ift so recht Westfalenart: Fromm, sinnig, weich, nicht überzart, Täh', treu, auch trotzig, deutsche Ceute: So waren sie, so sind sie heute.



## Unverzagt.

Hab' frischen Muth, Dn deutsches Blut: Auf Gott vertraue Und um dich haue!



## Aur Worte!

Sntfreund, du bist ein kluger Mann, Du gibst mir Rath, ich nehm' ihn an: Allein wie kommt es, daß du fährst, Desselben Wegs, den du mir wehrst?



### Nicht zu nabe.

Du bist ein ganz vorzüglicher Mensch, Doch borg' ich dir keinen Heller; Ich esse mit dir an einem Cisch, Doch nicht von einem Celler.



## Immer gelaffen.

Wenn sich die Dummheit dir entgegen stellt, Was kannst du thun, als lächeln und vergeben? Willst du dem Hündlein zürnen, weil es bellt? Zu viel der Thoren gibt es in der Welt: Wenn du dich ärgern willst, hör' auf zu leben.



## Sprechen und Schweigen.

Wer sprechen will, der plaudre nicht sofort, Erst wäg' er wohlbedachtsam Sinn und Wort, Und fehlt ihm eins, er mag sich stumm verneigen: Die beste Red' ist oft genug das Schweigen.



## Makvoll.

Klagst du dein Seid, sieh, daß du maßvoll bleibst; Klagst du zu laut, man denkt, du übertreibst, Man räuspert sich, bedauert sehr, man räth Geduld und Thee, wünscht Besserung — und geht.



#### Unsitte.

Unsitte ist's: wenn Einer fällt, So lacht und höhnt die schlimme Welt. Drum, wenn du sielst, verbeiß' dein Weh, Spring' hurtig auf und fürbaß geh, Sieh nicht zur Rechten, nicht zur Linken, Und, bist du klug, verbirg das Hinken.



# Tprannei der Freunde.

Dein Kopf ist deiner und dein Herz dein eigen, Du darfst und kannst dich, wie du bist, auch zeigen. Die Welt erlaubt es, deine Freunde nie: Sie wollen, daß du fühlst und denkst wie sie.



## Diogenes.

Diogenes froch in das faß, Um mit Enthaltsamkeit zu prunken: Der greise Schalk, wann that er das? Uls er es leer getrunken.



### Aur Gutes von den Todten.

Mur Gutes von den Codten: Wer das geboten, Der hatte, frommer Cropf, Mehr Herz als Kopf. Soll aus den Chatberichten Das Schlimme bleiben, Wer kann noch die Geschichten Der Großen schreiben?



### Immer auf der Wacht.

Wenn Einer rastlos Tag und Nacht Dor seiner Thür steht auf der Wacht In blanker Wehr und Wassen, Statt drinnen zu wirken, zu schaffen, Dem schleicht ein feind rücklings ins Haus, Das ist die Verarmung, die räumt es aus. Zwei Spießgesellen sind gleich dabei, Der Hunger und die Menterei. Unn ist die Wirthschaft sein bestellt, Indeß der Kriegsmann Wache hält Und schreitet schwer in blanker Wehr Vor seiner Thüre hin und her.



# Krieg in Sicht.

Das eben ist die Ursach' unsrer Noth, Des Kriegs, der nah' und unabwendbar droht: Feist werden, die auf Beute gehn und lungern, Und die der Arbeit schwerste thun, die hungern.



### Musterwirthichaft.

Fort aus dem Lande die stillen Beter, Die staatsgefährlichen Uebelthäter! Die Gründer, die Schinder, die Buhlerinnen, Die bleiben drinnen.



## Baum und Sruct.

"Weg mit dem Glauben, er ist staatsgefährlich, Da Hans und Kunz am Strick des Pfassen läuft; Ein Stück Moral ist freilich kaum entbehrlich." — Ihr Herrn, wie ihr zur Schuld die Chorheit häuft! Ihr seid der Frucht benöthigt und begehrlich, Und hackt und sägt am Baum, auf dem sie reist.



### Jeremias 8, 22.

Da steht's! Vers zweiundzwanzig steht's am Uchten Im Buch des Priestersohns von Anathoth; Prophetenruf, ein Schrei aus harter Noth, Der warnt und mahnt zum Sorgen und Betrachten.

"Ist denn kein Balsam mehr in Gilead? Ist denn kein Urzt in Israel zu sinden?" So kommt's! Das Heer der Blender und der Blinden, Jum Schlunde rennt es auf verlornem Pfad.

Vorauf die fenersahne! Urgen Treibern Gefügig wälzt sich nach ein Männerschwarm, Von Sünd' und Elend bleich, die Wehr' im Urm, Und freischend solgt ein Troß von trunknen Weibern. Jum Dom! Die Pforte fracht bei Stoß und fluch; Dann am Ultar ein Wühlen, Bohren, Brechen; Er wankt — und sieht. Don wilder Wuth der frechen Geschändet liegt am Boden Kelch und Buch.

Der Pöbel wird zur Hofburg fortgerissen, Die Mine barst, Wirrniß und kurzer Kampf; Purpur auf Lumpen; Krachen, Glut und Dampf Und Siegeslärm. — Gott mag das Undre wissen!

Jum Richthaus tost die flut. Willfür ist Recht! Die ehr'nen Cafeln, die seit tausend Jahren Des Biedern Hort und Schred des Frevlers waren, Sinnlos zermalmt sie ein verrucht Geschlecht.

Dann wogt im Sturm zum Kanfhaus das Gedränge! Die Seide flattert, faß und Ballen rollt, Und auf den Creppensteinen knirscht das Gold, Dom Nagelschuh gestampft der rohen Menge.

Es zetert drinnen; draußen höhnt es laut! Ihr drinnen, eure Saat und eurer Helfer, Arglist und Wucher, Christenhaßgebelser Und Freiheitsdunst, sie schoß in geiles Kraut. Hört: freiheit! jauchzt es in das Kirchhofsschweigen Der todten Stadt; nicht Knab' und Mädchen singt Im öden Dorf, und keine Glocke klingt, Die Stunde des Gebetes anzuzeigen.

Das eure freiheit, die nach Bente späht? Die Völkerwohlfahrt preist und sucht nur ihre? Ihr Banner dies mit diesem Wappenthiere, Dem Wurm, der sich auf Schutt und Leichen bläht?

Die Freiheit liebt des Oelbaums stillen Schatten, Bei Kreuz und Linde bant sie gern ihr Dach, Wo Mühl' und Hammer gehn am lautern Bach, Und wo die Sense rauscht auf flur und Matten.

Schon schirrt sein Roß, der durch die Reiche fährt, Der Widerchrift, den Sehermund verfündet; Schon jubelt laut die Schar, die ihm verbündet, Und tränkt mit neuem Gift das alte Schwert.

Die Uebersatten sind's, die Ueberweisen; Urmuth und Chorheit lauschen mit Begier: "Gibt es kein bessres Dort, es gibt ein Hier, Das schlecht genug; so helse Glut und Eisen!" — Die Erde zuckt schamroth und zornentbraunt Ob ihrer Brut; des Abgrunds Pfeiler krachen; Die Inselstadt versinkt bei Lust und Lachen, Und Wogenberge wälzt das Meer ins Land.

Die hag're Peft, sie schleicht mit ihrer Sippe, Ungst, Wnth und Wahn, hehlings thalaus thalein, Und grinsend sitzt auf einem Leichenstein Der Cod am hellen Cag und schärft die Hippe. —

Unsel'ge Welt! Sie ringt nach Crost und Rath; Umsonst verhallt ihr Wehruf in den Winden: Ist denn kein Urzt in Israel zu sinden? Ist denn kein Balsam mehr in Gilead?



#### Gott und Götter.

Irrt euch nicht, ihr Citaniden, himmelsstürmer, freche Spötter: Wähnt ihr Gott vom Chron zu stürzen? Was ihr stürzt, das sind nur Götter.

Menschenmachwerk, feiste Gögen, Creibt sie aus und werft sie nieder! flucht nur, eure Enkel beten In Sankt Peters Dome wieder.



## Mabnung.

Dor unsern Kirchen grünt das Gras, Der Schauspielhäuser Bänke brechen; Wir tanzen, spielen, zehren, zechen Und janchzen ohne Unterlaß. Wir prahlen mit glorreichen Kriegen, Indeß, ein feind kommt über Nacht. Scicht ist es, eines Volkes Macht, Schwer, seine Engend zu besiegen.



## Schwere Zeit.

Das ift die Noth der schweren Zeir! Das ift die schwere Zeit der Roth! Das ift die schwere Noth der Zeit! Das ist die Zeit der schweren Noth! Chamiss.

Den Büchertisch besorgen die Weiber, Und Staatskunst lehren die Zeitungsschreiber; Die Weisen verkünden mit viel Geschrei, Daß ihr Urahn der Gorilla sei; Ein freigeist faucht in der Kinderschule, Dick liegt der Staub auf dem Kirchenstuhle: Das Reich erklirrt in Wassen und Wehr, Die friedensrüstung ist ihm zu schwer; Die Großen blähn sich, die Kleinen frieren, Die Rothen knirschen und konspiriren: — Was wird das? — Schlage das Wetter drein! Das ist eine Welt, vor Schmerz zu schrei'n, Das ist eine Zeit, um mit Ergrimmen Chamissos Kanon anzussimmen!



## Was blieb übrig!

Derr Walther sang von deutscher Zucht Ein schönes Lied in alten Tagen: Wo blieb sie in der Jahre flucht? Du kannst im Cingeltangel fragen.

Unn schwatzt man sonder Reu' und Scheu Und läßt als Denkervolk sich preisen; Krank ward indeß die dentsche Creu', Die Gründer schickten sie auf Reisen.

Julett ward die Gemüthlichkeit Uns vom Kulturkampf ausgetrieben; Aur eins hielt Stand in Sturm und Streit, Der deutsche Durft, der ist geblieben.



#### Immer rudwärts!

Derthierter wird die Welt mit jedem Cag, Das Narrenhaus, das Inchthaus weist es nach. Der Satz von unser Affendeszendenz Bewährt sich jetzt durch seine Konsequenz. Denn da die Welt sich stess im Kreise dreht, Dom End' zum Ansang Alles wieder geht, So taumeln wir Jurück zum Chier, Jur urahnlichen Bestialität.



#### Srau Welt und der Klausner.

"Ei du mein Klausner lobesam, Du ärgerst mich, ich bin dir gram! Die Schönste heiß' ich meiner Schwestern, Und muß vergehn vor Schen und Scham, Da du nicht aufhörst, mich zu lästern." — "Fran Welt, das ist mir wahrlich seid für euch und mich; indeß verzeiht, Ich gab euch wenig Grund zur Klage. Ich sah euch eben, wie ihr seid, Gleich mit den Schwalben srüh am Tage. Uls ihr noch ginget unfristrt Und ungeschminkt und ungeschnürt: Dielholde Frau, Welch seine Schau! Seid froh, daß ich nichts Schlimmres sage."



# Die Minnefinger der Manessischen Bandschrift an den Grafen Bismard 1870.

Cum tot sustineas et tanta negotia solus.

Die Macht ist Müh' und Qual das Gold; so lehren Dich und den Reichen Tausend, die begehren. Wenn wir nun kommen, Deine Last zu mehren, Verklag' uns nicht, verklage Dich bei Dir.

Die wir mit Schwert und Wort für Deutschland rangen,

Mit Lob und Rüge, Frauenannuth sangen Und deutsche Tucht: weh uns, wir sind gefangen In wälscher Haft nenn Menschenalter schier! —

Jetzt Kampf und Sieg! Die Welt erstaunt und stöhnt

Bei Babels fall; durch seine Gassen dröhnt Bald, wie schon zwier, der stramme Schritt der Preußen.

Wohlauf, du Mann von Stahl, streck' aus die Hand, Jum letzten Dorf das letzte deutsche Pfand Den Klau'n der Wasgauwölfe zn entreißen! Der deutschen Ehre sind auch wir ein Theil; Drum sorge Du, wie für des Reiches Heil, Daß man uns nicht zum drittenmal vergesse.

Und grüßt Dich vor Paris mit keckem Reim Ein deutsches Reiterlied, und denkst Du heim, So sei gemahnt an Riidiger Manesse.



## Meine Spruche.

Ein Buch der Weisheit? Aein, o nein, Aur flüchtige Gedanken, Wie sie beim Gehn durch feld und hain Den Wanderer umranken.

Die Rose dars, von sich entzückt, Nach Preis und Ehre trachten: Blanblümlein, das am Weg sich bückt, Ist auch nicht zu verachten.



Drittes Buch.





#### Alte Geschichten.

er Ubend dämmert, es wirbelt der Wind den Schnee von des Landhofs Dache,

Großmütterchen sitt am warmen Kamin mit den Kleinen im trauten Gemache.

"Ergahl' uns nun, Großmütterlein!" "Recht gern, ihr narrischen Dinger,

Ihr mußt nur brav und bescheiden sein", und mahnend hebt fie den finger.

Dann fängt sie an: "Es war einmal" - und die Kinder, sie lauschen und lauschen;

Sie hören das Bellen des Hofhunds nicht und des Sturmes Fischen und Rauschen,

Und nicht das Schlagen der Schwarzwalduhr und der Stunde rasches Verrinnen,

Sie sitzen und horchen mit Mund und Ohr, versenkt in Cräumen und Sinnen.

- Grogmutter weiß der Geschichten viel aus fernen vergangenen Cagen,
- Von Riesen und Zwergen, von Burgen und See'n seltsame Märchen und Sagen;
- Don Migen und Elben, von Rübezahl, Mufikanten und Cumpengefindel,
- Und wie Dornröschen in Schlaf versank, gestochen von giftiger Spindel.
- Dom Weibe, das tangt' in feurigen Schuh'n, von sieben Raben und Schwaben,
- Dom Uschenbrödel und Droffelbart und hans, dem glücklichen Unaben;
- Von der großen Stadt tief unter der See, Bineta, der schlummernden Leiche,
- Und wohl zum Schlusse vom Meister Till schalkhafte lustige Streiche.
- Großmutter weiß der Geschichten so viel, als Blätter auf Buschen und Baumen,
- Die Kinder laufden mit Ohr und Mund, verfenkt in Sinnen und Traumen,
- Und die kleine Marie, sie lächelt und schläft.
  Still wird es im trauten Gemache,
- Und der Wind schläft auch, und die Sterne stehn hell über des Candhofs Dache.

## Der Rabbi von Bagdad.

Ju Bagdad rauschen die Palmen am Chor, früh morgens wandelt der Rabbi hervor Gewaltig und hoch in der Schüler Mitte, Mit Siegermiene und feldherrnschritte.

Wie hebt er den Kopf so wohlgemuth! Sein Auge leuchtet in düstrer Glut, Und dicht wie des Löwen Mähnenstocken Umrollen den Nacken die krausen Socken,

Beschworen hat er mit Müh' und Macht Des Wissens Hüter im tiefsten Schacht, Bis endlich klirrten die rostigen Riegel: Vom Buch Salomonis riß er die Siegel. Weber, Gedichte. Doll Ehrfurcht staunten den blühenden Mann Des Osts graubärtige Weisen an, Den satzungstrenen und tugendreichen, Den talmudkundigen sonder Gleichen.

Ihn dünkte gering des Kalifen Gunft, Ull seine Pracht und Gewalt nur Dunst: frei herrscht' er selber und ohne Schranken, Der größte Kalif im Reich der Gedanken! —

Und zu Bagdad rauschen die Palmen am Chor, früh morgens wandelt der Rabbi hervor; Die Schüler plaudern und folgen behende Jum Strom hinunter durch Gartengelände.

Doch hier und dort bleibt Einer stehn: "Was säumt nur Esra? Wer hat ihn gesehn? Den frühaufsteher, den eifrigen Knaben, Was kann ihn heute behindert haben?"

"Wohl scheitelt die Mutter sein goldnes Haar; Wohl ätzt er des Schwesterleins Caubenpaar; Wohl grübelt er über des Raschi Glossen Und denkt nicht des Lehrers und nicht der Genossen." Der Rabbi schreitet voran und schweigt: Wie ist sein Gang so sicher und leicht! Doch wendet Dieser und Der die Blicke Mit stummer Frage noch oft zurücke.

Und wo die Platanen am Ufer dort Des Cigris fäuseln, am schattigen Ort, Da lehrt der Meister an jedem Cage Bei Wellenranschen und finkenschlage.

Reich sließt die Rede, ein Born im Hain, Der den Wandrer labt in des Durstes Pein, Ein Bach, der Segen im Chal verbreitet, Ein Strom, der Schiffe zum Meere leitet.

Und wie im Gewebe die Spule fliegt, Die rastlos faden an faden fügt, So wechseln frage und Untwort munter, Doch stocken und schweigen die Schüler mitunter.

Denn Esra fehlt, das rofige Kind, Das immer lächelt und träumt und finnt; Der Räthsellöser, der junge Weise, Heut bleibt er fern dem traulichen Kreise. — Und der Rabbi fährt voll Eifer fort Ju deuten manch tiefsinniges Wort Der alten treuen Gesetzeshüter; Da fragt ihn Hanan, der kluge Hethiter:

"Erklär' uns, Meister, den dunkeln Spruch, Den gestern ich las in Hillels Buch: Was heißt, — es lautet wie Seherstimmen: — "Wer schwimmen ließ, muß wieder schwimmen?"

Ein Zucken irrt durch des Rabbi Gesicht; Erbleicht er? Nein, er lächelt und spricht: "Heil Hillel! Sein Mund ist reicher an Lehren Uls Hebrons fluren an Weizenähren.

Er hat ihn begriffen, den ernften Geift, Der jedem Derbrechen die Bull' entreißt, Der flagt und richtet in heimlicher Sache, Den finftern fühnenden Geift der Rache;

Der den Schlummer scheucht von des Schuldigen Pfühl, Der hinter ihm rannt in der Strafe Gewühl,

Der hinter ihm raunt in der Straße Gewühl, Uns dem Wald' ihn jagt mit flüsternden Blättern Und über die felder mit rollenden Wettern; Der nimmer ruht, bis nach ew'gem Gesetz Der frevler stürzt in das eigene Netz, Bis er, um Recht dem Rechte zu schaffen, Sich selbst anfällt mit grimmigen Waffen.

Durch den Mordstahl stirbt, wer den Mordstahl
. schliff;
Durch Gift verdirbt, wer zum Gifte griff;
Wer glimmen ließ, muß selber glimmen;
Wer schwimmen ließ, muß wieder schwimmen!

Und mag er ziehn in der Wüste Glut, Ein lechzendes Wild, er muß in die flut; Ihn hetzt die Meute mit tausend Stimmen Bei Tag und bei Nacht, er muß doch schwimmen.

Und mag er siehn in den eisigen Nord, In den ewigen Schnee, es treibt ihn fort; Er mag sich winden und wenden und frümmen, Er muß ins Wasser, er muß doch schwimmen!"

Der Rabbi ruft es und blickt entsetzt In den grollenden Strom, der den Fuß ihm netzt: Entgegen starrt ihm das stille bleiche Umlockte Gesicht einer Knabenleiche. "O Esra!" jammern die Schüler umher; "Er war es!" stöhnt der Rabbi schwer; "Wend' ab die Ungen, o Knabe, sie sehen Verklagend mich an mit dem letzten flehen!

Was prangtest du auch der Rose gleich, Un allen Gaben und Gnaden reich, Der Weisheit träumende Wunderblüte, Und wecktest mir zehrenden Neid im Gemüthe.

Und qualende furcht, daß einst im Cand Dein Mame werde vor meinem genannt, Daß der junge falte mit kecker Schwinge Den alten Udler im flug bezwinge! —

Kennt ihr den Neid und den tödlichen haß, Die zur Unthat stacheln ohn' Unterlaß? Kennt ihr der Schrsucht brennende Schmerzen, Die flammen entzündet in stillen Herzen?

Die zwischen Himmel und Hölle irrt, Vergöttert oder gebrandmarkt wird? — Weh, als mein Engel und seiner schliefen, Da schleudert' ich ihn in des Stromes Ciesen! — Er ift mir nah, der ernfte Beift, Der jedem Verbrechen die Hüll' entreißt, Der klagt und richtet in heimlicher Sache, Der finftre sühnende Geift der Rache;

Der nimmer ruht, bis nach ew'gem Gesetz Der Frevler stürzt in das eigene Aetz. Ihr waltet gerecht, ihr Mächte, ihr grimmen: Wer schwimmen ließ, muß wieder schwimmen!"—

Er ruft es, da reißt ihn die flut hinab; Sein Opfer und ihn verschlingt ein Grab. Meerwärts verhallt es wie Geisterstimmen: "Wer schwimmen ließ, muß wieder schwimmen."



# König Wolmer.

"Elbenmaid im Gurrewalde, Mit den bleichen bleichen Wangen, Mit den stillen dunkeln Angen Hast du mir das Herz gefangen.

Und gebannt vom Zauberringe, Um dein Schloß an grüner Halde Möcht' ich jagen, immer jagen, Schöne Maid, im Gurrewalde.

Kannst dein Himmelreich behalten, Herre Gott, ich will entsagen, Darf ich nur im Gurrewalde Immer jagen, ewig jagen. Laßt die Hörner lustig klingen, Zu den Rossen, in die Bügel; Lustig fort zum Gurrewalde, Lustig über Heid' und Hügel!" —

König Wolmer, König Wolmer, Wer vergaß, der wird vergessen: Eines schauerlichen Wunsches Hast du ruchlos dich vermessen!

Jagen mußt du, immer jagen Durch des Gurrewaldes Gründe; Ein Gespinst aus grauem Nebel, fliegt voran die weiße Hinde.

Mächtlich zwischen Burr' und Gurre Hussaho und Peitschenknallen, Hagrer Hunde heisres Klassen Und des Horns verlornes Schallen!

Alt und jung und alt geworden Sind im Gurrewald die Eichen: Immerfort des Reiters Aechzen, Immerdar des Rosses Keichen! Und im Gurrewald die Buchen Schütteln ernst die greisen Bärte: Immerdar dasselbe Rennen, Immerfort dieselbe fährte! —

Jagen willst du, König Wolmer? König Wolmer, jage, jage Rastlos zwischen Gurr' und Burre, Ruhlos bis zum jüngsten Cage!



## 3wischen Balde und Beerweg.

Im Spritzenhause des Dorfes liegt Des fremden Bettlers erstarrte Leiche; Der förster fand sie im Morgengrau'n Um Heerweg unter der großen Eiche.

Kalt bläst der Wind durch das Ziegeldach Und hüllt mit des Schnees weichfallenden flocken, Mitleid'ger als Menschen, die nackte Brust, Die sahle Stirn und die greisen Locken.

Candstreicher halten die Ceichenwacht: Der Marder drückt sich unter die Catte; Die öden Caschen des todten Kumpans Beschnobert umsonst die enterbte Ratte.

Sein Nachlaß hängt an dem Nagel dort: Ein Schwarzdornstab mit eiserner Spitze, Ein leerer durchlöcherter Bettelsack Und eine vergriffne Soldatenmütze. — Wer war und woher der fahrende Mann? Ein findling weint' er an grüner Halde; Sein Dater der Sturm, seine Mutter die Nacht, Sein Vetter der wilde Vogel im Walde!

Was zwischen Halde und Heerweg liegt? Seiltänzer frag' und den Wärter im Spittel, Die rothe Wirthin im Heidekrug, Tigeuner und Roßkamm, Köhler und Büttel. —

Wer hebt die Hand? Wer schlendert den Stein? Wer wirft sich auf zum Richter und Rächer? Er war, was du bist; er ist, was du wirst: Wir Alle sind arg, wir Alle sind Schächer.

Tragt leif' ihn fort und versenkt ihn sacht, Befehlt die Seele dem Born der Gnaden, Und eine Chräne des Mitleids zollt Den dunkeln Wallern auf dunkeln Pfaden.



#### Don Alfonso.

Rio verde, grünes Wasser, Seltsam Wasser rollst du heute, Schwarz vom Blut der falschen Mohren, Roth vom Blut der Christenleute;

Purpurroth vom Blut der Helden, Die, besiegt nach hundert Siegen, Codt um ihren todten König Wie gemäht im Grase liegen.

Don Ulfonso, wund zum Sterben, Sprengte fort vom feld der Leichen, Dor dem Sterben seines Schlosses Nahe Chürme zu erreichen. Hinter ihm Zaid, der wilde Renegat, mit lautem Aufen: "Don Alfonso, statt im Schwerte Suchst du Heil in schwellen Hufen?

Prahlst du noch, daß deinen Nacken Nie ein feind im Kampf gesehen? Hei, wie dir die Reiherfedern Prächtig um die Schultern wehen!

Hör' doch, hör' doch! Sieben Jahre Hieltest du mich hart gefangen: Alle Milde dir zu lohnen, O wie brenn' ich vor Verlangen!"

Vorwärts stürzte Don Alfonso, Dämm'rig war's vor seinen Blicken; Heißes Blut von Stirn und Wange Criest' auf seines Rosses Rücken.

"Don Ulfonfo, Zungeufechter, Ew'ge Schmach auf deinen Ramen! Eilst du, Geck, um in Sevilla Ball 311 spielen mit den Damen? Mit der reichen dicken Jüdin, Du, ihr Serenadensinger? O wie roth die krumme Nase, O wie krumm die rothen finger!"

Dorwärts stürzte Don Alfonso, Blau und bleich in Qual und Forne; Dunkles Blut aus Brust und Seite Cropfte schwer vom Eisensporne.

Und er dachte seines Knaben, Julian, des kleinen holden, Mit den schönen blauen Augen, Mit den Locken, lang und golden.

Ull der Schätze seines Hauses, Ull der Ehren einz'gen Erben Einmal noch, zum letzten Male, Will er kuffen und dann sterben.

"Don Alfonso, Hochverräther, Höhnen wird man auf den Gassen, Daß du deinen Herrn und König Feig in Noth und Cod verlassen." Weiter fturzte Don Alfonso, Dor den Augen Grabesnächte; Kaum den Zügel hielt die Linke, Kaum den Canzenschaft die Rechte.

Und er dachte feiner Gattin Donna Clara; ihr, der füßen, Will er feine Schärpe reichen Und vergehn zu ihren Sugen.

"Don Alfonso, hast du Eile Mehr nach Haus als nach den Todten? Bringe Clara, Donna Clara Meinen Gruß: sie dankt dem Boten!

Oftmals füßt' ich sie verstohlen, Während du im felde lechztest Und wie ein verliebter Cäuber Nach der weißen Caube ächztest;

Wenn den feuerwein von Xeres Sie in meine Zelle brachte Und im rothen Bart mir wühlend Des verliebten Cäubers lachte." Brach Ulfonsos Roß zusammen? Nein, er schwenkt's in raschem Canze; Jählings auf den Renegaten Stürmt' er mit gestreckter Lanze;

Jählings ihm durch Schild und Ringe fuhr das Eisen, durch das harte Lederkoller, daß die Spitze Handbreit aus dem Rücken starrte.

Stöhnend lag der feind am Boden: "Jetzt bei aller Ritterehre, Jetzt bei aller frauentugend, Daß du logest, schwöre, schwöre!

Bei der Seele deiner Mutter, Die im Grab du noch betrogest, Bei dem Gott, der bald dich richtet, Schwöre, Unhold, daß du logest!

Einst der kecke Don Gaspardo, Jetzt Zaid, der Kreuzverächter, Sind dir heilig, wie sie müßten, Deines Landes edle Cöchter; Weber, Gedichte. Ainnt ein Tropfen, nur ein Tropfen Treues Blut in deinem Leibe, Widerrufe! Ihres Ceumunds Kleinod stahlst du einem Weibe!"

Drauf Zaid: "So Gott mir helfe! Mich erfaßt des Codes Grauen: Ja, ich log, denn deine Gattin Ist die reinste aller Franen!"

Sprach der Held: "Aun will ich sterben! Mag ein Udler sich erschwingen Und der Dame, die ich liebe, Meine blut'ge Schärpe bringen."



### Eine Leichenwacht.

In düstres Nebelgrauen Hüllt die Novembernacht Unf blutgetränkten Auen Die Crümmer einer Schlacht. Kein Sternlein wagt zu blitzen, Der Himmel haßt den Streit: So deckt das feld zu Lützen Ein Bahrtuch, schwarz und breit.

Mun ruhn vom grimmen hader Dort Friedlands wilde Schar, hier Schwedens heergeschwader, Des großen führers bar. Ihr junger held, erschlagen In heißer Kampfeslust, Ward aus dem Streit getragen Die Kugel in der Brust.

Ein Kirchlein fieht in Meuchen, Dem Dorfe, fiill und grau, Die Lindenäste reichen Ueber den niedern Bau: Drin schläft nach kurzer freude, Drin schläft nach langer Müh' Ein König, dem zum Leide Gott eine Krone lieh.

Swölf Kürassiere halten Um Gnstav Udolf Wacht, Erkoren aus den alten Blutzeugen mancher Schlacht. Her über die Heide brausen Mit klirrendem Schwert und Sporn Cott, Ceussel und Kniphausen, Stahlhantsch und Gustav Horn.

Sie reiten in die Kapelle, Das dröhnt so dumpf und hohl: Ein Roßhuf stampft die Stelle Jum ersten Male wohl. Sie schließen ein im Kreise Die todte Majestät; Ein Jeder murmelt leise Ein kurzes Reitergebet. Jorn in den finstern Jügen,
Im Schmuck des goldnen Haars
Sehn sie den Jüngling liegen
Um fuße des Ultars;
Sein Untlitz blutumflossen,
Sein hals durchbohrt und nackt,
Sein Lederwams zerschossen,
Sein Leinenhemd zerhackt.

Erstarrt im Todeskampse, hält noch die ehrne Hand fest auf der Brust im Krampse Des Schwertes Krenz umspannt: Der Rest von reicher Habe, Jetzt mehr als Kronen werth, Die letzte Lust und Labe Das Eisenkrenz am Schwert!

Das Haupt hat, lind umfangen, Ein Edelknab' im Schooß, Mit lilienbleichen Wangen, Mit Augen blau und groß. Er zittert, weint und betet, Die kalten fliesen sind Dom warmen Blut geröthet, Das aus der Brust ihm rinnt. Der tapfre Horn will sprechen, Er hebt die Hand empor, Doch statt der Worte brechen Aur bittre Zähren hervor. Qualvolle Männerthräne, Wie brennst du herb und heiß! Des Nordlands harte Söhne Schmelzen wie Frühlingseis.

Da hallt es durch die Lüfte, Es saust durch Ausch und Rohr, Jetzt über des Kirchhofs Grüfte, Jetzt wiehert es am Chor. Jetzt tritt ein greiser Recke, Ein fremdling, in die Chür, Sein Scheitel rührt die Decke Des armen Kirchleins schier.

Einängig ist der Alte,
Sein Blick wie Sonnenlicht
Und frisch und ohne falte
Sein ernstes Angesicht.
Jum Gürtel niedergleitet
Sein silbergrauer Bart,
Es ist um ihn verbreitet
Ein Wesen sonder Art.

So seltsam ist die Weise, Mit der er grüßt nnd nickt, Mit der ringsum im Kreise Sein flammenauge blickt. Unch im verschlissen Hute, Uuch im zerrissen Wams Scheint er aus edlem Blute Uralten Königstamms.

Er schreitet vor zur Leiche, Er bückt sich tief zum Grund, Er küßt die Stirn, die bleiche, Er küßt den kalten Mund. Er prüft die breiten Pforten, Durch die der Geist entstog, Und hebt mit zürnenden Worten Sein Untlitz riesenhoch:

"Was fuhrst du aus, Seekönig, Mit deinem Söldnerschwarm? War dir der Nord zu wenig, Der reiche Nord zu arm? Statt aufzubaun in Frieden, Hast du die Welt verheert; Statt Pflug und Uxt zu schwieden, Schwangst du ein Wikingsschwert! War's nur um Waffentänze, Daß du das Meer durchzogst? War's nur um Corbeerkränze, Daß du gen Süden stogst? War's nur, das Wort zu wahren, Das euch verkündet ist In ferner Welt vor Jahren Don euerm weißen Christ?

Du Chor, du wolltest auf breiten Schwingen das Reich durchziehn Und ruhn nach blut'gem Streiten Im Udlerhorst zu Wien!
Don einem Kaiserthrone Ju träumen schien dir klein;
Du suchtest eine Krone,
Und fandest einen Stein.

In deinen Heimatgauen Hat ihn das Meer umgrollt, Ihn haben die Schildjungfrauen für dich hierher gerollt. Die Enkel soll er lehren, Daß du nach Kampf und Noth Dein riesiges Begehren Gesühnt durch deinen Cod."

Es hallen des Sprechers Worte Wie fernes Donnern schier; Er schreitet rasch zur Pforte Und schwingt sich auf sein Chier. Fort über des Friedhofs Grüfte, fort über Rusch und Rohr, fort saust es durch die Lüfte, Still wird's im Kirchenchor.

Doch Stahlhantsch ruft: "Gott walte, Ihr Herrn, wie seid ihr bleich! Erschreckt ench dieser Alte?
Das Räthsel lös' ich euch.
Der schultermächt'ge Kämpe, Hartmuthig, stolz und hehr,
Im Hut mit breiter Krempe,
Ein Normann ist auch er!

Crotz Lumpen und trotz Coden Hab' ich ihn gleich erkannt,
Den Ufakönig Gden
Uus unserm Heimatland.
Daß er ein Bettler worden,
Chat ihm der Mönche Schar,
Doch schirmt er seinen Aorden
Wie sonst noch immerdar.

Wo in granitner Treue Die Dovreklippen stehn, Ragt in des himmels Bläue Sein Thron auf höchsten höhn. Er schaut auf Chal und Berge Und über die Wogen weit: In dieser Zeit der Zwerge Denkt er der Riesenzeit.

Drum dacht' er auch des Kühnen, Der, nürmend durchs Gewühl, Blutend aus allen Schienen, Wie einst Rolf Krake, fiel.
Sein Schmollen und Derweisen, Es war mehr Schmerz als Forn: Den Krieger lockt das Eisen, Den Bauern goldnes Korn!

Aun laßt das finstre Crauern, Ein Reitertod ist schon!
Bald wird in Stockholms Mauern Der Sarg des Königs stehn.
Indeß, ihr Herrn, ich glaube, Daß hier ein Sturm erbraust, Der noch von mancher Haube Die stolzen federn zanst."

Drauf Gustav Horn: "In Creuen festhaltet an der Sach':
Man schling den schwedischen Leuen, Du schwedisch Volk, bleib' wach! Liegt erst der Leu im Blute,
Wetzt klein Gethier die Klau'n:
Ein Wolf von grimmem Muthe
Ist der von friedland, traun!

Doch seht! In blut'gen farben Erglüht der Himmel dort! Die breiten Strahlengarben, Sie leuchten auf vom Nord. Hat sie zur Codtenseier Die Heimat angesacht? flammt Bauernhof und Scheuer Tu unsere Leichenwacht?

Noch einmal gaukeln die Lichter Ein trügerisches Roth Hier auf zwei bleiche Gesichter: Seht, auch der Knab' ist todt! Die Rosen, die ihm sprosten, Terris ein rauher Nord: Doch grant es schon im Often, Ihr Herrn, zum Lager fort!"

Die Morgenlüfte wehen, Es grüßt den jungen Cag Der Hahn mit hellem Krähen Und lautem flügelschlag. Sein Kräh'n, o wann begrüßt es Ein frühroth, goldbeschwingt, Das dir, zertretnes wüstes Dentschland, den frieden bringt? —

Kanonendonner hallen Dom Lech zum Ahein und Belt; Don allen Chürmen schallen Sturmglocken durch die Welt; Kriegsvölfer wogen und rennen Raftlos von Ort zu Ort: So währt das Würgen und Brennen Noch sechszehn Jahre fort.



# König Jerome.

Kalt weht es in der Oktobernacht, Kein Wanderer mag sich verspäten: Zu Kassel im lustigen Königsschloß, Da klingen die Geigen und flöten;

Da drehn sich und blähn sich die Franlein und fraun, Es lächeln und wedeln die Schranzen; Dergessen ist längst der Czernitscheff Mit seinen Kosakenlanzen.

Bu Kaffel im luftigen Königsschloß, Da klingen die floten und Geigen, Die junge westfälische Majestät führt selbst den rauschenden Reigen. Er wiegt in den Urmen ein schönes Weib, Die Gräfin Helene, die schlanke; Sie schmiegt sich wie an den Ulmenstamm Die Rebe, die schmachtende Ranke.

"Aun laß dich heben und schweben im Canz, Aun laß dich schwingen, du Schöne: Wie gern durchtanzt' ich das Leben mit dir, Du blonde, du holde Helene!

Wie glüht dein Ange, wie glänzt dein Hals, Wie schimmern die weißen Zähne: Ich liebe dich sehr, so sehr, ma foi, On reizende holde Helene!

Ich liebe dich immer mehr, ma foi, Du singende süße Sirene: Und kostet es mir die Kron' und das Reich, Mein bist du, holde Helene!"—

Er hebt sie und senkt sie, er wirbt und kost, Die flöten locken so lüstern, Sie neigt das Köpschen, der Uthem fliegt, Und die Lippen, die rosigen, flüstern. Er senkt sie und hebt sie, ihr Auge schwimmt, Es girren und schwirren die Geigen, Und rascher wogt durch den Königssaal Der Tänzer bacchantischer Reigen.

Im Schloß zu Kassel vernimmt kein Ohr Den Schrei des Volks, den heisern; Was kümmert den König der Forn und Fank Von drei gewaltigen Kaisern?

Ihm predigt nicht der Donner der Schlacht, Ihm ist die Zeit nicht eisern; Die Schwerter sind in Kranze gehüllt Von Rosen und Myrthenreisern.

Zu Kassel im lustigen Königsschloß, Da klingen die Flöten und Geigen, Die junge westfälische Majestät Führt selbst den rasenden Reigen.

Es schwatzen und schwärmen in trunkner Lust Die Männlein und die Weiblein; Im Winkel der dürre Vicomte Carron Bläft sacht vom Uermel ein Stäublein; Er schnäufelt und lächelt so sauersüß, Der knöcherne Staatsminister; Ein Weiblein, das ihn kuffen möcht', Uuch nicht ein einziges wüßt' er.

Er war bei großen und kleinen Herrn Ein armer Schreiber gewesen: Jetzt fegt er die Caschen des Bürgers leer Mit des Reiches gewaltigem Besen.

Die Caschen des Bauern, die fegt er leer, Das thun die Undern nicht minder: So oft sie einen Franzosen sehn, Laut schreien des Bauern Kinder;

Die Kinder schrei'n und die Hühner im Hof, Und die Enten schrei'n auf dem Teiche: Der letzte fluch auf die Peiniger stirbt Mit der letzten westfälischen Eiche.

Wer sonst Jahnstocher und Crödelfram feilbot zu Paris in den Gassen, Jetzt macht er sich breit als Graf Escroc, Weiß kaum in der Haut sich zu lassen. Und wer einst Chran und Seife verkauft Im kleinsten lothringischen Dorfe, Jetzt heißt er Marquis de la Fourberie Und heilt sich die alten Schorfe.

Die Damen der Halle, die Schneidermamsells, Thun groß mit Kreuzen und Ketten; Mit komischer Würde spreizen sich Als Fierden des Hofs die Grisetten.

Dergeffen ift längst der Czernitscheff Mit seinen Kosakenlanzen; Der König tanzt und liebt und lacht, Es lachen und lieben die Schranzen.

"Aun laß dich heben und schweben im Kreis, Aun laß dich schwingen, du Schöne: Und kostet es mir die Kron' und das Reich, Mein bist du, holde Helene!"

Da plötzlich erstarren die Cänzer im Saal, Sie stieren und strecken die Ohren: Ein seltsamer Gast, ein Courier, tritt ein, Bespritzt, mit Stiefeln und Sporen. Weber, Gedichte. Er schreitet stramm auf den König zu Und mißt ihn vom Kopf zu den füßen: "Ich komme von Leipzig, Majestät; Der Kaiser läßt euch grüßen.

Verloren hat er die große Schlacht Bei Leipzig auf dem felde; Wohl dem, der fern war, Majestät, Mir graust, derweil ich es melde.

Bei Leipzig bissen ins grüne Gras Die narbigen Grenadiere, Da blieben stecken in Schlamm und Blut Kanonen und Kanoniere.

Die Raben halten ein gutes Mahl Und loben den grimmigen Blücher; Längst ist der Kaiser über den Rhein, Und hinter dem Rhein nicht sicher.

Aun rathet euch felber, Majestät, Und thut, was ihr müßt, noch heute: Der Preuße folgt auf den Fersen mir, Und die gierige russische Meute. Gern leist' ich Verzicht auf das Botenbrot, Aur wenig laßt ihr den Erben: Der Kaiser hoch in Sieg und in Noth Im Leben hoch und im Sterben!" —

Das ist ein Getümmel, das ist ein Geschrei, Das sind todblasse Gesichter! Jäh stiebt auseinander, vom Schreck gescheucht, Das seige Spatzengelichter.

Der König ruft: "Ihr Schurken, halt! Mein Silberzeug, mein Wagen!" Er hält den verblüfften Dicomte Karron Mit beiden Händen am Kragen.

Er schiebt die holde Helene beiseit Und zittert an Urmen und Beinen; Der dicke Marquis de la fourberie, Dor Ungst beginnt er zu weinen.

Der Graf Escroc, ein gesetzter Mann, Denkt nach: "Was gibt es zu haschen? Der Schwindel ist aus." — Und ein schwerer Pokal Verliert sich in seinen Caschen. Ein alter Cakai, der Cetzte im Saal, Er schüttelt den Kopf: "Kein Wunder! Ju End' ist die Posse, der Vorhang fällt: Ide, du papierner Plunder!" —

Die Nager, die Plager, fie huschen fort, Mit Schimpf und Schande beladen; Um hurtigsten rennt der bleiche Jerome, Der König von Kaisers Gnaden.

Hinunter vom Chron, hinaus aus dem Land! — Was hält dort unten am Schloffe? Ein fahler Schemen mit glühendem Blick Auf nebelfarbigem Rosse.

Ein drohend Gebild wie der steinerne Gast; Ihm starrt vom Nacken der steife Historisch berüchtigte riesige Zopf, Gleich einem Kometenschweife.

Der alte eiserne Kurfürst ist's Im Kreise dunstiger Schatten; Er lacht ingrimmig, es lachen mit ihm Die todten fürsten der Katten; Es lacht der entkettete hessische Leu Und reibt sich vergnüglich die Catzen; Der Herkules auf der Wilhelmshöh', Vor Lachen will er zerplatzen.

Die Nigchen der Fulda, die kichern so hell, Die lang' in Crauer gesessen; Saut lachen die Zwerge im Habichtswald, Und am lautesten lachen die Hessen.

Das blutende Volk, das am Boden lag, Machtlos wie der sterbende fechter, Es rast sich empor, es greist zum Schwert Mit Siegesruf und Gelächter.

"Ha, deutscher Spuk! — fort über den Ahein!" Die flüchtigen sluchen und beten. — Kalt weht es in der Oktobernacht, Kein Wanderer mag sich verspäten.

# Der Bandicub.

Un einem Nachmittage war's,
Recht in der Mitte des Januars.
In Pömbsen über den alten Churm
Trieb graue Wolken der Wintersturm;
Schneeschanzen warf er an Rainen und Hecken,
Sich vor dem Lenz dahinter zu decken.
Erfroren starrten Bach und Teich,
Der Wald stand einem Bettler gleich
Und klagte dem Winde Blöß' und Noth.
Die felder lagen wüst und todt;
Gelbgänschen und Spatz, Markolf und Krähe,
Sie zogen ins Dorf, in der Menschen Nähe:
Wo Rauch aufsteigt, da wird gekocht,
Und Körner gibt's, wo der Drescher pocht.

Da rennt ein Bote in schnellem Lauf Die steile Straße des Dorfs hinauf; Uns Chür und fenster sieht man ihm nach Und fragt, was der wohl eilen mag? Im Pfarrhof droben steht er nun Und stampst den Schnee von den Nagelschuh'n. Der Wigand ist es von Schönenberg; Ins fenster lugt er überzwerch, Ob heute der alte Herr, wie immer, Liest oder betet im kleinen Jimmer. Er will ihn rusen in Codesnoth: Sein Vater aß das letzte Brot Und schmachtet nun nach der himmelsspeise, Der Labekost für die schwere Reise.

Der Pfarrer Gerhard Lödige sitt,
Das greise Haupt auf die Hand gestützt,
Dertiest in einen schweren Quartanten,
Beschlagen mit Messingspangen und Kanten.
Er hatte schon so manches Jahr
Uls treuer Hirt die Lämmerschar
Bewacht und geweidet auf grüner Halde:
Unn denkt er des Heimgangs, balde, balde,
Und müde der Welt, der Nacht und Noth,
Gehn seine Gedanken ins Morgenroth.

Er hört des Boten gestügeltes Wort, Nach Nieheim schickt er zum Urzt ihn fort; Dann ruft er den Hausknecht sonder Säumen, Der soll ihm hurtig den Luchsen zäumen. Demüthig war er Jahre lang Ju fuß gewandert so manchen Gang Bis Gliederfahren und Fipperlein Ihm mählich lähmten Urm und Bein; Jest muß er, will er die Pflicht erfüllen, Ein Rößlein reiten, auch wider Willen.

Er füßt das heilige Sakrament
Im Silberkreuz und birgt es behend
Un seiner Brust; die Stelle ist rein,
Wie in der Kirche der Heiligenschrein.
Und hut und Mantel nimmt er dann;
Julett noch zieht er die Handschuh' an,
Iwei langgeschonte und tugendreiche,
Wildlederne, pelzgesütterte, weiche,
Dielwerthe Gabe vom Probst finet,
Der lange schlummert im kühlen Bett.
Schon harrt der Knecht mit dem Pferde sein,
Er hinkt zur Thüre mit Müh' und Pein.
Halb steigt er auf, halb wird er gehoben,
Und Bügel und Mantel zurecht geschoben.

Das füchslein, das den Weg schon weiß, führt man es nur ins richtige Gleis, Hebt seine Huse mit Gemach, Es tritt bedächtig, ihm ist nicht jach. Und als sie kommen hinaus auf die Höh',
Da weht und wogt und wirbelt der Schnee;
Es pfeist der Wind so eisigkalt
Herüber gerade vom lippischen Wald.
Der Alte drückt sich den Hut ins Gesicht,
Er zieht um die Schultern den Mantel dicht,
Doch schützt er die Brust und den Hals ihm nicht,
Und es will der beschuhten Hand nicht gelingen,
Den störrigen Knopf durch das Knopsloch zu bringen.
Da zieht er den Handschuh aus und rückt,
Und tastet und schiebt, und drängt und drückt,
Bis endlich den lahmen fingern es glückt;
Und als er will nach dem Handschuh fassen,
O weh, da hat er ihn fallen lassen!

Das ist nun große Verlegenheit; Kein Mensch zu sehen weit und breit!
Ubsteigen könnt' er zur Aoth erträglich,
Aufsteigen aber allein, unmöglich!
Was ist zu thun? Der alte Mann,
Ein Weilchen sieht er den flüchtling an;
Dann streift er den Linken ab sogleich, —
Er sitzt so warm, er sitzt so weich! —
Und wirst ihn sacht zum Rechten nieder
Und denkt: "Handschuhe sind Zwillingsbrüder:
Der eine ohne den andern ist
Ein werthlos Ding für Ind' und Christ;

Barhändig will ich weiter traben, Der finder muß sie beide haben." —

Er läßt sein Rößlein fürbaß gehn Durch Schneegestöber und Windeswehn. Im Dorfe wärmt er die starren hände, Dem Bäuerlein reicht er die Liebesspende Und redet ihm zu manch tröstliches Wort, Don Streit und frieden, von hier und dort. Spät kehrt er heim in sinstrer Nacht, hat seiner handschuh' nicht gedacht.

Der gute Alte, nun ist er todt, Er ging hinein ins Morgenroth. Ich kannt' ihn, als ich ein Knabe war, Den freundlichen Herrn im silbernen Haar. Ju Pönphsen an der Kirchenthür, Da schläft er vierzig Jahre schier Recht unter dem blühenden fliederbaum. Gott mag ihm einen seligen Craum Und zum Ehrenkleide in jenem Keben Im warme weiche Handschuh' geben.

#### Vor der Bimmelsthür.

Das find nicht die armen Heiden bloß, Die Seehundsfänger, die Eskimos, Die nicht in den Himmel der Mönche wollten, Weil sie Aobben entbehren sollten: Mancher, der Grönland nie betrat, Doch seinen setten Seehund hat.

So war es und so ist es noch heute. Diel reiche Leute und Christenleute Brächten mit sich selber zugleich Gern ihren Götzen ins Himmelreich: Der Pergamente und Wappenschilder, Der Orden und Ehren, der Bücher und Bilder, Der Kisten und Kasten, von Golde schwer, Und Einer gar sein Jagdgewehr.

Der Wirth zum Hirschen in Bullerborn Im stattlichen Haus' am Markte vorn, Gerade der Kirche gegenüber, Der that im Leben nichts länger und lieber Uls streisen und stöbern mit Büchs' und Hund Den Berg entlang und den Wiesengrund. Jur Winterzeit und in Sommertagen Stets eifrig war er zum Hetzen und Jagen, Bis endlich, achtzig Jahre alt, Er scheiden mußte von Feld und Wald.

Aur ungern gab er sich auf die Reise. Er stand vor dem Himmel und klopfte leise; Unwirsch Sankt Peter trat herfür: "Wer bist du, und was willst du hier?"

"Ei Herr," versetzt er, "wir kennen uns lange! Man trug euch stets beim Kirchumgange Dor meinem Haus' am Markt vorbei. Aun schaut mich an, ob ich es nicht sei, Der heimlich durch das fenster blickte Und immer freundlichen Gruß euch nickte. Sankt Peter, sänstiget euern Zorn: Ich bin franz Sänger aus Bullerborn!" "Bift du's, der Wirth aus dem braunen Hirschen, Du Freund vom Klappern und Knallen und Birschen?

Du zeigst wohl deinen Jagdschein vor Als Einlaßkarte zum Himmelsthor? Am liebsten schickt' ich dich fort, Franz Sänger, Du Hasenmörder, du Iltissänger; Doch will der Herr dir gnädig sein Ans reiner Erbarmung: tritt herein! Anr sag', wo bist du so lang geblieben? Drei Tag' hast du dich umhergetrieben Auf deiner Reise von Bullerborn!"

"Uch Herr, es ging durch Diftel und Dorn, Durch Gründ' und Schlünde, durch Strauch und Steine,

Da wurden müde die alten Beine.
Drei Cage sind es? Die Zeit vergeht,
Wenn man so stapft und stille steht.
Uls ich mich schlug durch die Berggehänge,
Jagdruf vernahm ich und Hörnerklänge;
hals gab im holze der Bracken Schwarm,
Das Wild war hoch, die fährte warm.
herr, wie das klasste lustig und munter,
Die höh' hinauf und das Chal hernnter!

Und wie ich lausche, da kommt mir jett In Kernschußnähe vorbeigesetzt Ein mächtiger Birsch von vierzehn Enden, Und ich, da stand ich mit leeren Händen; Weh that das Herz im Leibe mir! — Doch sagt, weß ist das Jagdrevier?"

Der greise Pförtner ballte die Brauen: "Ha, Menschenkind, mich faßt das Grauen! Du hast den Hackelbernd gehört, Der mitten durch die Hölle fährt."

"War der's? Mag sein; mir gesiel die Meute, Der Hackelbernd hat ein lustig Geläute. Indeß, wie ist's mit dem Wildstand hier?" Es wies mit dem Daumen zur Himmelsthür.

Da rasselte laut mit dem Schlüsselbunde Sankt Peter und rief: "Heilloser Kunde, Du gingst wohl gern in den Himmel ein Mit Horn und Hund, mit Schießen und Schrei'n, In stören der Frommen heiligen Frieden, Der Cebensmüden, der Ceidensmüden! Hier hat ein Ende dein strässlich Chun: Willst du nicht endlich rassen und ruhn?" franz Sänger strich sich die grauen Cocken Dom Ohr zum Scheitel und sprach erschrocken: "Hier keine Jagd? Das hör' ich nicht gern: — Doch wohl ein wenig Privat für die Herrn?"

"Gar Nichts," versetzte der Pförtner mit Eifer, "Gar Nichts, du Strolch, gar Nichts, du Streifer!"

"Bar Nichts für die lange ewige Zeit? Bar Nichts! - Sankt Peter, das thut mir leid; Das thut mir leid! — Jedoch, — indessen — Mir däucht - ich habe den Stock vergeffen; 3d nahm ihn doch mit; wo mag er fein? Bang recht! Dort unten, es fällt mir ein, Dort bei der Jagd, beim Borchen und Daffen Im Buschwerk hab' ich ihn fteben laffen. Ein Schlehdorn, Berr, mein Wandergenoß, Seit ich den Keiler am Rehberg ichof. Das war ein Burich, und welche Sauer! Wir fanden ihn an der Beidenmauer Beim Sachsenborn; dann ging's gu Chal: -Doch das erzähl' ich ein ander Mal. Jett will ich erft in die Schluchten nieder Und holen den Dorn, dann tomm' ich wieder. Laft nur das Pförtlein offen ftebn; Ihr wift, ich bin alt und muß langsam gebn."

Und hastig trollt' er hinab zum Grunde: War's um den Stock, war's um die Hunde? — Sankt Peter strich sich den greisen Bart: "Franz Sänger, du hast so deine Urt; Ein seltsam Kräntlein warst du immer: Gut wär' es, wäre nur Keiner schlimmer. Ich denke, du sindest den Stock am Strauch, Und dann zu mir den Rückweg auch."



# Im Binterhalt.

Das trag' ein Bettler, ein Schurt', ein Cropf: Mir fprengt es den alten Bauerntopf! Was? Meine Kinder, die bergigen Knaben. Die beiden follen gewilddiebt haben 3m Grafenforst, in der Juninacht? Ward je so schändlicher Sug erdacht? Daß fie ein Reh erlegt in den föhren, Diet Bellebrecht, das konntest du ichmoren? Du Ungendiener, du Berrenknecht, Du schworest falsch, Dietz Bellebrecht! -Jog ich fie auf jum Lungern und Stehlen? D Bott, fie mußten fich redlich qualen, Und freuten fich der Ubendraft Mit mir nach faurer Cageslaft. Du Schuft! Du fabst fie im Walde jagen, Derweil fie ichlafend neben mir lagen, 3m Craum fortlifpelnd ihr Nachtgebet? -Mun ift's porbei und Alles au fpat; meber, Bedichte. 16

Mun schmachten fie icon in die fiebente Woche Uniduldig gerichtet im Bundeloche, Schier fieben Wochen muffen fie noch Erbarmlich ichmachten im Bundeloch, Und effen mit Thranen, verhöhnt vom Büttel, Die Züchtlingssuppe im Züchtlingskittel. — Wie bleich sie wohl find, wie fahl und verblüht! Der Broke hat ein tapfres Bemuth, Dem flachstopf aber, dem armen friten, Dem ftets fo lofe die Chranen fiten, Der frommen seligen Mutter gleich, Ihm bricht das Berg, er ift gu weich! Wohl, daß fie ichläft in der ftillen Kammer, Der Cod ersvart' ihr den schwersten Jammer. -Mich treibt die Ungst rastlos umber, Das feld ift muft, das Baus ift leer, Mein Schlaf ift Qual, mein Brot ift bitter; Der hafer ift reif und harrt auf den Schnitter, Mein Kopf ist mude, mein Urm ist labm, 3d muß vergehn vor Schimpf und Scham. O unfre Ehre! 3ch bin geschändet, Der Kinder Ehre dem Bafcher verpfändet! Wer einmal trug das Sträflingsfleid, Bebrandmarkt ift er für alle Zeit. Beschworne Lüge hat uns vernichtet, Nach Königsrecht find wir gerichtet:

Gott gnade dir, Dietz Hellebrecht, Du wirst gerichtet nach meinem Recht!"  $\sim$ 

So grollt der greise Sebastian franke In einsamer Stube; er sucht im Schranke, Er bringt zum Gehn die Uhr an der Wand, Die viele Tage schon stille stand.

Dann nimmt vom Nagel der Urggesinnte Die rostige schwarze franzosenstinte.

Noch steckt ein verdorrter Strauß im Rohr Dom Schützenbier, zwei Jahre zuvor.

Er prüft die feder, den Stein, die Pfanne; Unheimlich glimmen dem alten Manne Die granen Ungen; ausstöhnt er schwer Und hängt an die Wand zurück das Gewehr.

Es ist schon spät in des Herbstes Tagen, Die Blätter wirbeln, die Wolken jagen Tief über des Schloßbergs düstres Gestein Die öde Kapelle hinaus hinein, Um Kreuz und Altar; sie brauen und schwehlen Wie sinstre Gedanken in Menschenseelen. O trüb' ist die Welt! Es zogen vom Nord Des Lichts gelblockige Engel fort Südwärts mit dem feurigen Sonnenwagen: Trüb', trüb' ist die Welt in des Herbstes Tagen!

Der Abend finkt auf des Waldes Kamm; Da drückt sich Einer von Stamm zu Stamm Im föhrendunkel nach Diebesweise Durch Moos und Pilze, verstohlen und leise. Er horcht, er späht wie ein falk umher, Er trägt im Kittel ein rostig Gewehr. Unn ist er am Platz, er steht auf der Kauer, Der alte franke, der grimmige Bauer; Unn will er richten nach seinem Recht: Gott gnade dir, Dietz Hellebrecht!

Dietz Hellebrecht, mit des Kaisers Scharen Als Kriegsmann hatt' er die Welt durchsahren, Wie Moskan flammte, er sah's mit an; Jetzt ist er des Grasen Arbeitsmann, Verwittert und dürr, und wohnt in Ehren Der Armuth hinter des Berges föhren. Frühmorgens eilt er zum Schloß und geht heimwärts zum Dorse des Abends spät.

Der Bauer duckt sich ins Uftgehänge Und lugt hinunter des Weges Länge. Ein schwirrendes Wehn durch die Reiser zieht: Die Bäume singen ihr Abendlied. Das Posthorn schallt so traurig und eigen; Tun fernes Rollen, nun tiefes Schweigen. Da horch! Was kreischte so scharf und schrill? Ein Bußhartschrei, sonst Alles still.
Die Umsel belauscht in der Wipfelwiege
Des träumenden Waldes Uthemzüge;
Sacht lullt sie ein der sänselnde Hauch:
Sebastian Franke, o schliefst du anch!

Er murt von Jammer und Qual zerrissen:
"O schauerlich ist es, morden zu müssen!
Was brachtest du mich in solche Noth,
Dietz Hellebrecht? Es ist dein Tod! —
Wo bleibt er nur? — Das Gewehr an den Backen!
Er kommt, ein Reisigbund auf dem Nacken:
Gott gnade ihn!" — Es knackt der Hahn: —
Gott gnade dir, Sebastian! —
"Ein fingerdruck!" — Ihm schlottern die Glieder.
Da setzt der Andre sein Bündel nieder.
Der Bauer stutzt, er wurde gestört.
Und — hat er es dort nicht weinen gehört
Wie Kinderklage, wie leises Wimmern? —
Das Käuzschen war's in des Schloßbergs Trümmern. —

"Schieß zu!" — Noch nicht! — Der Undre späht Ins Dickicht hinein, wo er selber steht, Und sieht nach ihm mit ruhigem Blicke Und nickt, als ob er zum Gruß ihm nicke. "Schieß 3n!" — Nein, nein! — Er kann ihm doch nicht

Das Mordblei schmettern ins Angesicht!
Er ist wie betäubt, gebannt und geblendet.
"Schieß zu!" — Nein, wenn er die Angen wendet. —
Ihn friert, es sträubt sich sein Haar empor,
Er wischt das Spinngewebe vom Rohr,
Er wischt den Schweiß von der kalten Stirne:
Ihm ist so öde, so wüst im Gehirne.
Was hatt' er im Sinn? Was war es nur?
Ha, seine Knaben, der falsche Schwur!
Und wieder richtet das schreckliche Eisen
Der Mensch auf den Menschen, der Greis auf den Greisen;

Im Unschlag liegt er; er hört, er fühlt Sein Herz, wie es pocht, sein Blut, wie es wühlt.

Da klingt durch die Söhren klar und helle Das Abendläuten der Dorfkapelle. Dietz zieht den Hut demüthiglich, Mit des Kreuzes Zeichen segnet er sich, Er faltet die Hände in frommer Weise, Sein Bündel im Arm, und betet leise.

Und jäh, wie wenn ihn die Natter sticht, So fährt der Bauer gurud und spricht: "Er betet! Er wagt es vor Gott zu treten? Meineidige Schurken können nicht beten! Wer Gott und sein ewiges Heil verschwor, Der pocht umsonst an das Gnadenthor, Der ist von aller Auhe geschieden:
Meineid ist Angst, Gebet ist frieden. — Hat Rachsucht mir den Kopf verwirrt? Hat sich der Alte getäuscht und geirrt? Wär's möglich, daß er wähnte und glaubte? Kein Meineid lastet auf seinem Haupte? — Allwissender Gott, du richtest gerecht:
Dich schirmte das Kreuz, Dietz Hellebrecht!" —

Er athmet tief und hält sich am Baume; Ihm ist, als erwach' er aus schwerem Craume; Todmüde schwankt er zum Wald hinaus Auf heimlichen Wegen bis vor sein Haus. Und als er über die Schwelle schreitet, Dier Arme sind ihm entgegen gebreitet, Dier Augen leuchten und lachen ihn an. Da sinkt auf die Kniee der harte Mann, Er bebt, er hält die Kinder umfangen, Die Chräne brenut auf den hohlen Wangen: "Dankt Gott für dieses Wiedersehn. —



#### Cwardowsti.

Und heut ift Allerseelentag! Ob mein er denft und mich finden mag, Der dunkle arimmiae Bottverächter? Mir graut vor feinem Bohngelächter fast mehr als vor dem Strafaericht, Das flammend auf mich niederbricht. -Und zwanzig Jahre, wie rafch fie flogen! Noch gestern fühlt' ich die beißen Wogen Der Jugend glühn: beut bin ich alt, Mein Baar ift grau, mein Blut ift falt; Dom Raufch ift nur die Reue geblieben. Die Seele hab' ich dem Teufel verschrieben; Mein irdisch Blud mar Schaum und Schein, Und jenseits harret der Rächer mein. -Jett ift es aus! Wer klagt, ift feige; Erft trank ich den Wein, nun trink' ich die Neige; Was kommen muk, das mag geschehn: Ein Mann foll feinem Schickfal ftehn. -

Und dennoch ließe sich die Rettung hoffen! Ein schmales Steiglein ist noch offen, Das führt am höllischen Schlund vorbei: Drei Wünsche stellt der Vertrag mir frei; Kann die der Schaurige mir erfüllen, So bin ich gesettet an seinen Willen, Doch los, wenn nicht. — Ann sprudelt, ihr Säste, Noch einmal regt euch, ihr wachen Kräfte, Im lodernden Hirn, ihr Gedanken, kreist, Die Schwingen hebe, du mider Geist! Es gilt zu rathen, zu grübeln, zu sinnen, Des Bösen grimmigen Klau'n zu entrinnen: Cwardowski, schiefe dich an zum Streit, Du kämpsst um deine Seligkeit!"

Twardowski spricht es und raschen fluges Durchmist er die Stube des Heidekruges. Aun steht er am fenster gebeugt, gebückt, Die Urme gekreuzt auf der Brust und drückt Die brennende Stirn an die kalten Scheiben. Und trüb', wie draußen die Wolken treiben, Die nassen Schleier gespenstig, grau Nachschleierd über die kahle Uu; Und rastlos, wie die Kräh'n dort schweisen, Und hadern und plaudern, und stattern und streisen herüber hinüber vom Weidenstumpf Jum morschen Jaun, zum grünlichen Sumps:

So wogen und wanken, so schwirren und zanken. In seinem Kopse die wirren Gedanken. Und wie durch die Föhren der Herbstwind zieht Und singt aufschauernd das Sterbelied Unf feld und Heide den stillen Codten In langen seuszenden Crauernoten, Die leise verhallen in Ried und Rohr: So ringt aus des Mannes Brust sich empor Ein tiefes langes schwerzliches Klagen. Sein Herbst hat bittre Frucht getragen; Urm steht er, in der Derzweiflung Qual, Derloren vor dem verlornen Chal. —

Und hinter dem Ofen, am warmen Plate, Sitt Fran Cwardowska; sie streichelt die Kate, Sie tritt nach dem Hunde, sie gähnt und lacht, Sie hat des ringenden Manns nicht Ucht; Sie glättet ihr Haar, sie nestelt am Kleide, Dielleicht dem Junker zur Angenweide, Dem Ritter mit dem besondren fuß, Der heute kommt und kommen muß.

Twardowski sieht es und lächelt trübe; Er mahnt sie an ihre vergangne Liebe, Uns försterhaus im grünen Cann, Wo er sie fand und ihr Herz gewann;

Un all fein freudiges Streben und Sorgen, Das Brot zu erringen für heut und morgen. "Wie lebten wir doch so glückliche Zeit Weltfern in beitrer Benügsamfeit, In Urmuth und in Segensfülle: Das Städtchen am Wald, welch icone Joylle! Dumpf mar mein Baus: du brachtest hinein Warm athmendes Leben und Sonnenschein, Du schufft es gur freundlichen Beimatstätte! Der Goldlackstrauch auf dem fenfterbrette, Das blanke Berath, der reine Berd, Wie war mir Alles so trant und werth! Die Bruft voll Licht, voll muth'aer Bedanken, So ritt und schritt ich zu Schwachen und Kranken, Ein Belfer hier, ein Trofter dort, Mit beilendem Trant, mit linderndem Wort. Und wußtest du mich in des Wetters Coben, Wie haft du gebebt und die Bande gehoben, Belauscht in der Nacht, bis die Straft' entlang fernher der bekannte Buffchlag klang! -Und dann der Knabe! - Um Kaiferthrone War nie willkommner ein Erbe der Krone! Kaum duntte ein Stoff uns fein genug Sum ersten Kleide, das er trua. Da war's! Da faste dich tolles Begehren Nach Dut und Drunt, nach Benuf und Ehren:

36 rang, ich ftritt, ich mar zu ichmach: 3ch weint' und flehte - und gab dir nach. Mit Schaner gedent' ich der fcmargen Stunde, Uls ich mich entschloß zum entsetzlichen Bunde! Therese, mar es nicht dir zulieb, Dag ich mein Beil dem Urgen verschrieb? Dag ich, an friedliche Tempelftufen Zum frommen Dienst der Natur berufen. Ruchlos und frech ihr Befetz durchbrach Mit wiistem Zauber und Bobit ihr fprach? War's nicht, du Eitle, um Gold dir ju schaffen Bu Luft und Laune, für Bimpel und Laffen? 3d dummer Mann, ich blinder Chor, Der ich mein Alles für Nichts verlor! -Das ift vorbei! Mun bilf mir denken, Wie ich entkomme des Erbfeinds Ranken: Du bift ein Weib, und Weiber find flug. D hatt' ich nur das geraubte Buch, Das einft, berathen von ftarken Mächten, 3d idrieb in fieben geweihten Nachten, Den unersetlichen einzigen Band, Den Dfaffeneifer und Unverftand Un Klofterquader und Gifenketten In Krafan geschmiedet: er wurde mich retten! 3ch half so Dielen: wer hilft mir jett? -Und du, für die ich eingesetzt

Mein Leben hier, mein Leben dorten, für die ich gepocht an des Abgrunds Pforten: Mein Weib, das mir am Herzen schlief, Weib, das ich liebte so treu und tief; Das ich, trot mancher brennenden Wunde, Noch lieb' in dieser schaurigen Stunde, Jett, wo mir ew'ges Verderben droht, O hilf mir, hilf in der höchsten Noth!"

Doch fran Ewardowska, die blonde Kleine, Versetzt gelassen: "Was soll das Gegreine? Urzt, hilf dir selbst! Ein Kollegium Dem Doktor zu lesen, bin ich zu dumm."

Da geht durch die Lüfte ein Tischen und Lachen, Aufspringt die Chüre, die Psosten krachen; Es tritt in die Stube mit fliegender Hast Ein bleicher, schmächtiger, seltsamer Gast, Nicht alt, nicht jung, Gesicht und Haltung Das Terrbild edler Göttergestaltung.

Sein düstres Aug' ist von Grimm und Groll, Sein Leib von stammendem fener voll; In jedem Knopsloch glimmt es und glüht es Aus allen Nähten spritt es und sprüht es, Und wie er tief vor der frau sich neigt, Ein Lächeln ihm um die Lippen schleicht.

"Derzeihung, Dame! Aur ungern ftör' ich. Doch rufen Pflichten, und Pflichten ehr' ich. — Ewardowski, sprich, was treibst du doch Auf dieser Heide, in diesem Loch? Don Hause slohst du um mich zu äffen? Du Aarr, du siehst, ich weiß dich zu treffen! Was windest du dich wie Kunz und Hans? Das Wort eines polnischen Edelmanns Soll fester stehn als Eich' und Erde! Uns Werk, was heißt die Jammergebärde? Die Frist verstrich, hier ist der Schein: Drei Wünsche noch, dann bist du mein!" —

"Noch nicht, du arger Seelenvergifter; Ich ringe mit dir, du Unheilstifter,
Ich streite mit dir, du höllischer Knecht:
Drei Wünsche noch, das ist mein Recht! —
Nun steh' mir bei, gib Rath, Cherese!
Mit glühendem Jangnetz droht mir der Böse:
Was kann ich thun, ihm zu entgehn?
Hast du kein Ohr für mein banges flehn?
Uus kaltem Stein ist ein Junke zu schlagen:
Mein Weib, hast du mir kein Wort zu sagen?"

Sie streichelt die Katze, sie tritt nach dem Hund; Kühl bleibt ihr Herz, verschlossen ihr Mund. — "Wohlan, so steh" ich im Kampf alleine! Gib Ucht, Entsetzlicher, was ich meine: Ich sah, was nie aus dem Sinn mir schwand, Unf einem Ritt durch das Ungarland Ein armes Weib auf sinsterm Grunde: Das sollst du mir zeigen zu dieser Stunde."

Der Dunkle reibt sich die Hände und spricht: "Das Erste ist wohl das Schwerste nicht!"
Er zieht in die Luft viel Winkel und Kreise,
Diel Bänder und Bogen und murmelt leise;
Er haucht und faucht, es knirrt und skirrt,
Es knistert und stattert und huscht und schwirrt;
Es wallt und wogt wie wolkige Massen,
Die dampsen und dunsten, sich sliehn, sich fassen,
Und aus den zerrinnenden Nebeln quillt
In qualmigem Rahmen ein düstres Bild.

Ein ödes feld! es schauern im Winde Die gelben Blätter der alten Linde; Seitwärts der Galgen, der Rabenstein; Unfs Rad gestochten ein Mannsgebein, fleischlos und bar; in spärlichen flocken Um Schädel zittern die schwarzen Locken. Darunter kniet ein Weib voll Harm, Den blassen Säugling im hagern Urm, In Lumpen beide. Sie kann nicht klagen, Sie kann nicht weinen; die Wolken jagen; Kalt tropft der Regen ihr ins Gesicht, Unf den nackten fuß: sie fühlt es nicht. Ein einsamer Reiter. Sein Grüßen und Nicken, Sie sieht es nicht; mit erloschnen Blicken Stiert sie hinaus in die leere Welt: Trüb dämmert der Tag auf das öde feld.

Der Grimmige höhnt: "Ann, ist es die Rechte?" Twardowski stöhnt: "Helft, himmlische Mächte! Therese, der Mann war ein Mörder und Dieb; Sie war sein Weib, sie hatte ihn lieb. Er schuf ihr Schande: ich schuf dir Ehren; Sie hielt ihm Trene: du brachtest mir Jähren; Sie siand ihm bei in Jammer und Noth, Sie wär' ihm gern gesolgt in den Cod, Doch mußte sie leben für ihren Knaben: Den unsern hab' ich gepsiegt und begraben; Er wird dich verklagen am jüngsten Gericht: O denk' an ihn und verlaß mich nicht!"

Starr bleibt sie unter des Erbseinds Banne; Sie schweigt und sieht nach dem flehenden Manne Mit blöden Augen, so kalt und stumpf Wie blinde Blasen auf gährendem Sumpf. "Mach' fort, Cwardowski, nun rasch das Zweite! Diel lästige Arbeit hab' ich noch heute In Rom und Paris und anderswo: Der Teusel wird des Lebens nicht froh!"

Twardowski drauf: "Durch höllische Künste, Durch Gaukeleien und Truggespinste Derwirrst und lähmst du mir Geist und Sinn: Ich weiß, daß ich verloren bin.

Doch sei's! Hier steh' ich in greisen Haaren, Diel Gutes und Schlimmes hab' ich erfahren: Doch was zumeist mir die Seele füllt Mit Freud' und Schmerz, ein Doppelbild Doll Lebenslust und Todesgrauen,

Das sollst du mir schaffen, das will ich schanen!"

Und spöttisch erwidert der dunkle Scholast: "Dein lahmer Witz beschämt mich sast! Zwei Kerne verlangst du in einer Mandel: Das nenn' ich Wucher und Judenhandel; Ich wog dir stets mit Uebergewicht, Ich karg' und knausre auch heute nicht."

Er zieht in die Luft viel Winkel und Kreise, Diel Bander und Bogen und murmelt leise; Er haucht und faucht; es knirrt und flirrt, Es knistert und flattert und huscht und schwirrt; weber, Gedichte. Es wallt und wogt wie wolkige Massen, Die dampfen und dunsten, sich fliehn, sich fassen, Und aus den zerrinnenden Aebeln quillt In qualmigem Rahmen ein Doppelbild.

Rechts grau und blau die Karvathenkamme: Ein Chal; bodragende fichtenstämme; Um icammenden Bach eine förfterei, Ueber der Chur ein Birfcgeweih; Ein Barten, wo Rofen mit Lilien fofen, Und unter den Silien, zwischen den Rofen Ein Mädden wie Rofen und Silienschnee, Bu ihren füßen ein Bund und ein Reb. Sie freift von der Stirne die blonden Cocken, Sie lächelt verlegen und fuß erschrocken, Denn vor ihr fteht ein blühender Mann, Der blickt fie mit leuchtenden Ungen an: Sie hat ihm eben für Cod und Leben Ihr Berg und ihre Band gegeben. Stillselig ruht auf Wald und Bag Der warme wonnige frühlingstag.

Links Winternacht. Durch Wolkenschwaden Schwermuthig glimmen die bleichen Plejaden; Ein Landhof, der verödet steht, Im Grund eine Mühle, die nicht mehr geht; Ein Berg, ein Schloft; ins Thor gehauen Das Rokhufmappen in Drachenklauen. Und drinnen, bei flammenden Kergen des Saals, Der mufte Reft eines wilden Mahls; Ein ftrahlendes Weib, umflattert von Schwärmen Balbtrunkner Becken, die lachen und lärmen. Bier Knöchel und Karten, dort Bader und Wuth; Bier Becherscherben, dort Kampf und Blut; Dagwischen bettelt um Gunft und Gnade Der Kehrreim einer alten Ballade, Derweil auf dem Ofen ein Kätlein fitt, Das blingelt und schnurrt und die Ohren fpitt. Schon finkt Orion; es flackern die Lichter Auf hohle Augen und fahle Befichter, Bis in die erlahmende Wuth des Gelags Das frühroth dämmert des grauenden Cags.

Und seitwärts hält im engen Gemache Beim sterbenden Kind ein Dater Wache. Er kniet am Lager; er lauscht, er mißt Das matte Pochen des Herzens und küßt Die heiße Stirn und die kalten Hände. Da schallt von des Schlosses entlegenem Ende Ein Jubeln und Janchzen: der Mann erbleicht, Er rauft sein Haar; der Knabe keicht: Der Engel hat die Schwingen gehoben, Uns Nacht und Sünde slog er nach oben.

Der finstre bläst; die Gebilde zergehn: "Treu malt mein Pinsel, das mußt du gestehn! Warst du zufrieden mit dem Zweiten, Wir könnten, däucht mir, zum Dritten schreiten."

Cwardowski kehrt zu dem Weibe sich: "Cherese, erkanntest du dich und mich? Ob aller verläugneten Lieb' und Creue Empfindet dein Herz nicht Scham und Reue? Du hörst mich nicht? Du wendest dich fort? Unholde Frau, vernimm mein Wort! Zwei Ceufeln hab' ich mich übergeben: Zwei Ceufel müssen zusammenleben! Urglistiger, nimm sie mit Seel' und Leib: Ein Jahr lang sei sie dein ehelich Weib, Das ist mein drittes und letztes Begehren; Ein Jahr lang sollst du sie achten und ehren In Lieb' und Creue! Wohlan, schlag ein: Du nimmst sie zum Weib, und ich bin dein!"

Der Schwarze lacht: "Mein Freund, ich stanne Ob deiner höchst ergötzlichen Caune! Ich bin ein Junggesell und mag Es fürder bleiben noch manchen Cag. Du weißt, ich schätze die heißen Gefühle: Die Frau Twardowska ist mir zu kühle. Auch fürcht' ich, daß dies freundliche Kind Und ich gar Blutsverwandte find; Mich mahnt ein Jug in ihrem Gesichte An meiner Urgroßmutter Nichte; Die Hölle hat ihr strenges Geset! Doch lassen wir solch tolles Geschwätz: Sprich, kluger Freund, was verlangst du weiter?" "Du nimmst sie zum Weib!" "Ich hielt dich gescheidter:

Ist denn dein Doktorkopf so leer?" "Du nimmst ein Jahr sie zum Weib, nichts mehr!"

"Sonst warst du stolz auf dein Wissen und Können,

Jetzt muß ich dich einen Stümper nennen: Ein Schüler riffe fich besser heraus!" "Du nimmst sie zum Weib, und nun ist's aus!" Da faßt den Teufel Wuth und Granen: "Nein, nein, und wär' sie die Schönste der Franen!"

"Du sollst!" "Aein, nein!" "Du mußt!" "Aein, nein!"

"Du bist verpslichtet!" "Hier nimm deinen Schein!"

"Er bindet und zwingt dich!" "Da liegt er zerriffen!

Und jett, bei den höllischen finfterniffen,

Ich sage dir, für den untersten Knecht Um Schwefelpfuhl ist dies Weib zu schlecht! On sollst sie behalten: das sei meine Rache!"

Ein wilder Schrei, eine grimmige Lachel Der Böse ist fort, es zittert der Bau; Cwardowski blickt anf die bebende Fran: Sie ward verachtet, sie ist gerichtet, Sie ist gebrochen, sie ist vernichtet, Sie stürzt zu des Mannes füßen und weint.

Die kalte herbstliche Sonne scheint Auf wüstes feld, entblätterte Aeste, Verwelkte Blumen und Grashalmreste. Es schreitet ein Mann durch das Heideland, Ihm folgt ein Weib im Bettlergewand Demüthig, gebückt, mit nackten füßen: — Verdammt sie nicht: sie will sühnen und büßen.



## Der Schmied von Paderborn.

Das war der Meister Bernhard Horn, Der gute Schmied von Paderborn, Der schritt unrastig auf und ab die Stube. Um Fenster lag ein offner Brief, Frau Core nahm ihn auf und rief: "Wer lesen könnte! — Bernd, was schreibt der Bube?"

Der Alte rückte, frans und quer,
Das Lederkäppchen hin und her
Und sprach: "Der Chor will dich und mich bethören!
Erst heisch' ich zur Jusammenkunft,
Jur Morgensprache unsre Junst
Und nehme Rath; dann sollst du Alles hören."

Er stand im großen Herbergsaal, Roth angeglüht vom Sonnenstrahl, Der farbig spielte durch die bunten Scheiben. Die Meister saßen rings herum, Ein Weilchen blieb er starr und stumm, In seiner Hand erzitterte das Schreiben. Dann hub er an: "Werkbrüder all, Heut hab' ich einen schweren fall Dem Umt mit schwerem Herzen vorzutragen. Mein Hans, gelehrt in Schrift und Buch, Um Umboß slink, am feuer klug — Mit Gunst! was wahr ist, darf man allweg sagen. —

Fünf Jahre find's, da ging er fort, Wohl ausstaffiert. Un manchem Ort hat er mit Lob das Schmiedewerk betrieben. Wie hat mich jedes Blatt ergetzt Don seiner Hand, bis er zuletzt Uns Prag im Lande Böheim mir geschrieben.

Ann ist das Schurzsell ihm verhaßt, Der Hammer ihm gemeine Last, Er dehnt sich lieber im Studentenstuhle. Bedenkt! Mein Schmied, mein feiner Sohn, Seit achtzehn Monden geht er schon Im Schülermantel zur Juristenschule!

Er schreibt: "Verpfändet Wies' und feld Und Haus und Hof und schieft mir Geld, So bring' ich euch und mich zu hohen Ehren; Dann hoff' ich binnen Jahresfrist, Sofern das Glück nicht feindlich ist, Uls Doktor beider Rechte heimzukehren." fürsicht'ge Männer insgesammt,
Das ist mein fall; nun mag das Umt
Ein Urtheil sprechen sonder Glimpf und Gnade.
Zwar weiß ich, was ich will und muß,
Doch hört' ich gerne den Beschluß
Ehrbarer Meisterschaft bei offner Lade."

Die Männer staunten: Kann das sein?
Die Einen blickten spöttisch drein,
Die Undern stier mit hohen Angenbrauen.
Was ist das? Collheit oder Hohn?
Der Schmied, der Hans, des Vernhard Sohn
Ein Doktor beider Rechte? — Schwatz für Frauen!

Junftmeister Runge nahm das Wort: "Die Handwerksehr' ist unser Hort, Und alter Branch ein fels, der soll nicht wanken. Gott schied die Stände, alle gleich Un Würd' und Werth im ganzen Reich; Wer klug ist, hält sich knapp in Schiek und Schranken.

Anr Aarren schrei'n: Hinauf, hinan! Der Baner spielt den Edelmann, Beil, Kell' und Pfriem verschmäh'n des Werkmanns Kinder.

Der stellt sich hoch, der redlich schafft Mit Sinn und Muth und vollster Kraft, Ob Holzschuhmacher oder Besenbinder. Die Welt will fürbaß: ift schon recht!
Den nenn' ich einen faulen Knecht,
Der nicht die flügel spannt zum Weiterstreben.
Wohin? Das rath' ein guter Geist:
Ich lobe den, der sich besieist
Fur Kunst sein gutes Handwerk zu erheben.

Ein Schmied! Was kann man Beff'res sein? Hans Obenaus und fein Catein, Die werden, hoff' ich, bald in Zwist gerathen. Uns bringt sein Stolz Verdrieß und Ceid Und ihm fürwahr kein Ehrenkleid; Ein Jeder ist der Rächer seiner Chaten.

Springt Einer ab, der unser war,
Der spring' auf eigene Gefahr,
Doch bleib' er uns fortan aus Cruh'n und Caschen.
Seht selbst, ob Ihr mit Gut und Gold
Den Doktorweg ihm pstastern wollt:
Ich, wär' ich Ihr, ich thät' den Kopf ihm waschen." —

Sprach Meister fink: "Ich sag' es frei,
Das kommt von all der Schnüffelei
Im Cintetopf und gift'gem Bücherstaube!
Dergest des Schusters Leisten nicht
Und ruft den fant zu fug und Pslicht;
Das ist mein Spruch — und Aller, wie ich glaube."

Drauf Meister Bernd: "Und meiner auch! Habt Dank! Ein fels ist alter Brauch; Ein Bürschlein, das nicht schaffen will, das sechte. Ich werd' ihm schreiben, was ihm frommt, Und wette, daß er wiederkommt Uls Schmied, und nicht als Doktor beider Rechte."

Der Alte schrieb, und nicht Catein!
Der Brief muß deutsch gewesen sein,
Denn Hänslein kam, strumpflos, die Schuh' in Fetzen.
Wie schwer sein dünner Aanzen wog,
Als er bei Nacht ins Pförtlein bog,
Ift nicht benannt, doch unschwer abzuschäften.

Unch wie der Vater ihn empfing, Wie sanft die Mutter um ihn ging, Ward nicht gerühmt und bleibe ungesprochen; Unr Eines kam in aller Mund, Daß hänslein an der Esse stund Jur Straf' als Cehrling lange saure Wochen.

Ein Schwarm von Klosterschülern lief Oftmals vorbei, und Einer rief:
"Freund Ulpian, Herr Doktor, läßt Euch grüßen."
Der Chorus drauf: "Auch Julian,
Papinian, Justinian
Und Gratian" — und fort auf flinken füßen!

Hans wurde roth, ihn überfam Ein wenig Ren' und große Scham, Doch fühlt' er, wie die Laust ihm neu erstarkte. Bald macht' er mit Geschick und Glück Noch einmal sein Gesellenstück, Den Dreizack des Neptunus auf dem Markte.

Jett war er heim! Und allgemach Ward ihm der Handwerkseifer wach Und Handwerksstolz durchglüht' ihm jede Uder. Er ward ein Meister fromm und klug Wie keiner je ein Roß beschlug Dem Bischof und den Junkherrn an der Pader.

Und Er, der diesen Reim gemacht, Er hat ihn nicht aus Nichts erdacht, Ein Vöglein sang davon in Niedersachsen. Ein Herbergsmärchen? Immerhin: Steckt doch ein guter Kern darin; Uns gutem Kern kann Busch und Baum erwachsen.



## In der Dorftirche.

Durchs Hochland treibt er sich in öder Muße Und kommt ins Dorf. Den Mann für Lohn zu führen Will sonntagsmorgens sich kein Bergstock rühren: Er flucht und stampst verdrossen mit dem Juße.

Aun schlendert er hinauf die stillen Gaffen; Klar ruft das Glöcklein zu der Waldkapelle: Diel Beter nahn; er folgt zur heil'gen Stelle, Die Zeit zu tödten, hohnvoll, schier mit Haffen.

Des Ultardienstes sacht und leise waltet Ein Sendling aus dem Kloster fern im Grunde; Erst lieblicher Gesang von Kindermunde, Dann tieses Schweigen, jede Hand gesaltet.

Unn Schellenschlag; andächtig auf den Steinen Kniet alles Volk; der Fremde steht, er zaudert: Da fühlt er, wie er bang zusammenschaudert, Da kniet auch er. Warum? Er möchte weinen. hat ihn das Ewige mit Macht erschüttert, Ein Uhnen Gottes, das sich wohl betäuben, Doch nie ersticken läßt im Erdentreiben, Des Weltenherrn, vor dem der Abgrund zittert?

hat ein Erinnern an sein herz geschlagen Uns schönrer Zeit, da er, in Gott geborgen, Beim händefalten all die kleinen Sorgen Vergessen konnt' in fernen Jugendtagen?

fiel in die Bruft ein Strahl der himmelsgnade, Die wie ein Blitz zerreißt das nächt'ge Grauen, Und läßt den Wandrer mit Entsetzen schauen Den Schlund, der vor ihm gähnt auf irrem Pfade?

Sängst sind die Gläubigen hinausgetreten: Er kniet noch immer; neben ihm bekümmert Der bleiche Mönch; die ew'ge Campe schimmert. Er kam zu spotten, und er bleibt zu beten.



### Im finftern Grunde.

Es liegt eine Mühl' im finstern Grund, darüber ein fels, bedeckt mit Schnee;

Ein kreisender Weih schwebt hoch in der Luft, erjagen will er ein junges Reh;

Die Sonne blingt kaum über den Berg, ihr Schimmer fo fahl, so kuhl ihr Strahl,

Und fernher ftiert gespenstig und grau ein Klippenkegel ins tiefe Chal. —

Der greise Müller im Lehnstuhl sitzt, die Cochter blickt ihn verwundert an;

Er hustet und sagt: "Wie alt er sei, der Burgfeldbauer, der wird dein Mann!

Und bift du jung, so ift er reich; und ift er dumm, so fei du flug;

Sprich nicht von mir; ich schaffe mir Rath; du hörst mein Wort, das ist genug.

- Sieh über dem Walde den wilden Weih; erliften will er ein armes Chier:
- Und hüte du vor dem Grünrock dich; er geht auf Beute, er späht nach dir.
- Du schüttelst den Kopf? Du ballst die faust? Das könnt' ich auch! Sei still, bleib still!
- Mein Wort steht fest wie droben der Stein. Gib Ucht, ob er wankt? — Du thust was ich will."
- Das Mädchen jammert: "So weh mir, weh! Ich bin noch ein Kind! O braucht nicht Gewalt!
- 3ch haffe den förster!" Der Ulte drauf: "Du nimmst den Bauern, und nimmst ihn bald."
- Da wird sie blaß, da wird sie roth; die Kniee wanken, es wankt das Hans;
- Fum Himmel hebt sie die Händ' und schreit: "o Mutter, Mutter!" — und stürzt hinaus. —
- Das ist ein lustiger frühlingstag; der Burgfeldbauer hat Hochzeit hent;
- Er führt am Urme das Müllerkind bei flötenklingen und Glockengeläut.
- Der Müller lacht und der Bauer lacht, die Gafte lachen, die beimwarts gebn,
- Und die junge Braut, die lacht fo laut, daß ihr die Chränen im Auge stehn. —

Dann kommt der Sommer mit Glut und flut, der Herbst mit Sturm in die wüste Welt;

Da hatte der Weih das Reh erjagt, da hat der fels die Mühle zerschellt.

Den Müller begrub der fturzende Stein. Der Bauer ftohnt: "Gott wagt und mißt:

Der Eine starb und der Undre lebt; ich weiß, weß Strafe die zornigste ist!" —

Mun brauft der Bach durch Schutt und Geröll, er wühlt und spült um Mauer und Pfahl,

Er speit an die Sparren den weißen Schaum und schwemmt die Balken hinab ins Chal.

Um Ufer steht ein hölzernes Kreuz, darunter kniet eine bleiche frau,

Und fernher ftiert in den öden Grund der Klippenfegel gefpenstig und grau.



#### Das Wrad.

Die flut verrinnt! Auf ebbetrocknem Strande Liegt dort das Wrack tiefeingewühlt im Sande; Zerborsten klafft das Deck, der Kiel zerbrach. Ein Schooner einst! Wie alle Wimpel flogen, Als er zuerst durchschoft die blauen Wogen! Der greise Kaufherr sah ihm lächelnd nach.

Bayard, des Werftes Stolz, der kühnste Renner; Um Bord neun friesen, seegebraunte Männer, Mit stillem Aug' und eisenfester Hand. Jum Oft und West ging manche gute Reise, Jum fernen Süd, durch beide Wendekreise, Den bunten Gürtel, der die Welt umspannt.

Dann kam der Schicksalstag. Das lang geschlafen Kossuhr das Wetter nah dem Heimathasen, Zerspellte Rumpf und Raa' mit wilder Wucht, Zersprengte Brass' und Cau gleich fadennetzen, Und warf Gebälk und Crumm, werthlose fetzen, In dieses Eilands sturmgepeitschte Bucht.

Dort liegt das Wrack! Es fitzt auf feinen Planken Ein alter Mann verloren in Gedanken, Gebückt, den breiten hut tief im Gesicht. Derftürmt auch Er? — Wer weiß, auf welchen

Meeren? — Ein Lied wie dies? — Harm soll

Er ichreibt. — Ein Lied wie dies? — harm foll man ehren; Geht sacht an ihm vorbei und ftort ihn nicht.



## Auf der Beide.

Die Wolken schleppen tief und regenschwer, Crostlos und endlos rings die fahle Heide; Der Wind durchfährt die hlätterlose Weide Und wühlt im Schilf; die Welt ist kalt und leer.

Ein Wandersmann! Sein dürftig Kleid zerzaust, Um bleiche Wangen wirr die braune Locke; Der Blick gesenkt, und auf dem Knotenstocke, Der letzten Habe, schwer die harte Jaust.

Reich ging er fort; es war im grünen Mai, Ein Mädchen gab durchs Dorf ihm das Geleite; Stolz wie der falk, so stog er in die Weite: Vor ihm das Leben, groß und schön und frei!

Aicht Glück, noch Stern! Crotz Müh' und fleiß voll Gram

Candein landaus nichts als ein nutilos Wandern: Doch blieb er stark. Das Weib nahm einen Undern: Da siel sein Muth, da ward die Hand ihm lahm. Jetzt heim! Zu Wem? Umsonst, er kommt zu spät! Noch einmal will der kampferschöpfte Streiter Um Grab der Mutter knie'n. Und daun? Was weiter?

Er murmelt. Ift's ein fluch? Ift's ein Bebet?

Der Cag versinkt, doch steigt kein Stern empor, Aur grauer Nebel wälzt sich trüb' und trüber; Ein Zug von wilden Dögeln rauscht vorüber: Sie ziehen heim; er irrt durch Rohr und Moor.



# Ein filler Mann.

Um Uckerfeld und Wiesengrün Un Busch und Strauch, welch seltsam Wunder! Die schönsten fremden Rosen blühn Bei Hopsen, Hasel und Holunder.

Sie blühn im Cenz, im Herbste spät, Im wilden Wald, an fernster Stelle, Wo nur das Reh zur Cränke geht Un namenloser Felsenquelle.

Ins Dörflein kam ein stiller Mann, Mehr jung als alt; im kleinen Garten Diel edle Rosen baut' er an, Die seltensten und reichsten Urten. Er wanderte durch Moor und Korn, Bergauf bergab, durch Trift und Weiden, Und fand er einen Hagedorn, Wußt' er ihn schicklich zu beschneiden.

Er pflanzt' ein edles Aug' ihm ein, Er gab dem Impfling seinen Segen, Und überließ dem Sonnenschein, Dem Chau des Himmels, ihn zu pflegen.

Und wenn erst Blum' an Blume stand, Dann liebt er, Strauß um Strauß zu pflücken, Zu füllen manche Kinderhand Und manches Kreuz am Weg zu schmücken.

Bewiß, er trug ein heimlich Weh', Man konnt' es in den Angen lesen; Wie wäre sonst sein Haar wie Schnee, Die Wange sonst so bleich gewesen?

Wie sucht' er sonst die Einsamkeit, Dies ferne Chal, wo nichts ihn störte, Wo er den lauten Strom der Zeit Aur dunupf und leise murren hörte? Der Strohdachhütte engen Raum, Halb in das Berggestein gehauen, So enge, daß der Schwalbe kaum Ein Winkel blieb, ihr Aest zu bauen? —

Den stillen Mann, ans aller Noth Des Erdengangs und seinen Mühen Rief ihn ein milder Freund, der Tod: Er starb, doch seine Rosen blühen.

Ein Wermut steht auf seinem Grab, Vielleicht, um all die Bitterkeiten, Die ihm die Welt zu kosten gab, So lang er lebte, zu bedeuten.

Und ftreif' ich durch den öden Cann, Im Winter, wenn die Stürme tosen, So denk' ich an den bleichen Mann, Den ftillen Mann und seine Rosen.



#### Seemannswitwe.

Ein häuschen steht am Dünenhang, die Nacht liegt auf der See;

Bei trüber Campe sitzt ein Weib, ihr Haar ist weiß wie Schnee.

Der Sturm ift mach, die See ift wild und hungrig, wenn fie schreit:

Die Alte stöhnt, sie nickt und strickt und klagt in Sora' und Leid.

"Aun schirme Gott, die draußen sind, und ihn, o Gott, und ihn!

Mein treuer Mann, wie mag er nur so manchen Cag verziehn,

So Mond auf Mond, so Jahr auf Jahr, längst zählt' ich sie nicht mehr!

थक् Warten ist ein mudes Werk, mein Kopf ist mud' und schwer. Er schied so frisch und wohlgemuth! 3ch sah ihm tranrig nach;

Es war auf einen Mittwoch früh, vielleicht kein guter Cag;

Sein Segel war mir bald entrückt, weil gran der Aebel schwoll,

Dielleicht auch, weil das Auge mir von Chränen überquoll.

Nach Berwicks Hafen ging die fahrt, der liegt fernab im Nord:

"Fünf Wochen," sprach er, "Elselieb, fünf Wochen bleib" ich fort."

fünf Wochen, ach! Des Seemanns Loos ist schwank wie Ebb' und flut,

Doch weiß ich, daß er wiederkommt; gewiß, denn Gott ift gut.

Und freia ist die bravste Brigg; wie schießt sie rasch zum Tiel,

flink wie die Möw' und fest wie Stahl vom Wimpel bis zum Kiel!

Oft rang sie schon mit Wog' und Wind im Wettkampf, und gewann;

Die Männer alle fühn und flug, und Er — der Steuermann!

Und Er, mein Henrik, fürchtet Gott, sein Berg ist flar und wahr;

Ich band ein Kreuz um seinen Hals, das schützt ihn vor Gefahr,

Und früh und spät empfahl ich ihn des Himmels treuer Hut:

Drum weiß ich, daß er wiederkommt; gewiß, denn Gott ift gut.

Und spottet ihr, und sprecht ihr auch, daß man bei Helgoland

Mit Leichen, Crümmern, Raa' und Mast der Freia Schiffsbild fand,

Ich glaubt' es nie; die Schwalbe kam noch jedes Jahr zurück,

Sie baut ihr Aest am Riegel dort, und das bedeutet Glück. —

Diel hilbschen Hausrath bracht' er heim: das Bild, die Kukuksuhr,

Und Copf und Schale, Cuch und Kleid: - o fam' er felber nur!

Und fäm' er anch mit leerer Hand, barfuß und bloß und bleich,

So bin ich arm, so ist er arm, und dennoch sind wir reich.

Doch nein! Der Knabe ftarb seitdem, der unser Kleinod war;

Unf feinem Grab verwühlt der Wind den Sand ins 3wölfte Jahr;

Und als er starb, die Nacht war still, es regte sich tein Hanch,

Da war's, als rief es aus der See weither: ,Komm' mit, komm' auch!

Die See hat dunkler Räthsel viel. — Wie war ich nun allein!

Wie stiert' ich tags voll Noth und Harm ins weite Meer hinein!

Diel Schiffe kamen, seines nicht; ich stierte mich fast blind;

Und glaubt' ich nachts ihn an der Chür, so pochte nur der Wind.

Uch Warten ist ein müdes Werk! Doch mancher Segler schwimmt

Don Jahr zu Jahr weltaus weltein, wie fracht die Kahrt bestimmt.

Drum sprecht mir nicht von Helgoland und trübt mir nicht den Muth:

3ch weiß, er kommt, mein Henrik kommt, gewiß, denn Gott ift gut." —

So harrt und klagt die alte frau; wer ahnt, wie viel sie litt? —

Da flopft es an ihr fensterlein und ruft: "Komm' auch, komm' mit!"

Sie lächelt, nickt und schlummert ein: wie fanft der Schlaf ihr thut!

Sie wußte, daß ihr Henrik tam. — Er tam, denn Gott ift gut.



#### Er tommt nicht mehr.

Das Mädchen schirmt die Augen mit der Hand Und lugt und horcht den Weg hinab zum Grunde; Des losen flüchtlings harrt sie unverwandt, Sie zürnt ihm und verzeiht ihm jede Stunde. "Heut kommt er nicht: es rauschte nur der Wind!" Laß rauschen Kind, Du armes Kind, laß rauschen, Und wenn er wechseln kann, so darsst du tauschen.

Es kam mit Sturm im stürmischen Upril Ein schlanker Bursch ins kleine Chal geritten. Bald saßen sie am Herd; sie horchte still, Erzählt' er ihr, wie er gestrebt, gestritten. Er sprach und sprach, und rauschend ging der Wind. Caß rauschen Kind,
Du armes Kind, laß rauschen,
Und wenn er wechseln kann, so darfst du tauschen.

Daß er ihr Liebe schwor, es war im Mai, Noch lag die Ros' im Knospenkelch gefangen: Sie hört' ihn gern, da ward die Rose frei, Und Nachtigall und fink und Drossel sangen, Doch all das Singen rauschte in den Wind. Laß rauschen Kind, Du armes Kind, laß rauschen, Und wenn er wechseln kann, so darsst du tauschen.

Der Juni 30g mit Pracht durch Wald und flur, Mit Blütenregen und Gewitterschauern; Da ward die Liebe krank, 3n krank, um nur Die kurze Rosenzeit zu überdauern; Und Lieb' und Rosen rauschten in den Wind. Laß rauschen Kind, Du armes Kind, laß rauschen, Und wenn er wechseln kann, so darst du tauschen.

Da ritt er fort: er war ihr frühlingstraum, Der hübsche Bursch, und immer kecken Muthes! Sie stand im Hag und sah am Waldessaum Das letzte Wehn der federn seines Hntes. Derweht, verrauscht war Alles in den Wind. Laß rauschen Kind, Du armes Kind, laß rauschen, Und wenn er wechseln kann, so darfst du tauschen. — Das Mädchen schirmt die Augen mit der Hand Und horcht und lugt den Weg hinab zum Grunde. Des flüchtlings harrt sie täglich unverwandt, Sie zürnt ihm und verzeiht ihm jede Stunde. "Er kommt nicht mehr! fort rauscht' er wie der Wind!

Laß rauschen Kind, Du armes Kind, laß rauschen, Und ob er wechseln mag, du kannst nicht tauschen!"



# Pedvogel.

Sein Dater war ein Dieb und längst gehangen, Die Mutter bettelte dorfaus dorfein; Manch derber fußtritt traf den braunen Rangen, Und mancher Hund zerriß sein nacktes Bein. Sie trank am Zaun sich in die ew'ge Ruhe, Er weinte, weil ihn fror, der schmale Wicht; Im findelhaus bekam er Strümps' und Schuhe: Er hatte Glück, doch glücklich war er nicht.

Jum Lehrling nahm ein Schuster den Verwaisten, Pechvogel hieß er nun; er faste schnell Die Wissenschaft des Knieriems und der Leisten, Er wuchs und ward ein stattlicher Gesell. Des Meisters Töchterlein — man denkt das Undre; Sie war so nett, mit Locken lang und licht: — "Was fällt dir ein? Nimm deinen Stab und wandre!" Er hatte Glück, doch glücklich war er nicht. Aun focht er durch die Lande, hohl und hager, Als fahrtgenossen hatt' er Hitz' und frost; Oft war das Heidekraut sein feuchtes Lager, Ein wilder Apfel manchmal seine Kost. Dem Jorn der Dögte konnt' er nicht entschlüpfen, Man griff ihn auf, man zerrt' ihn vors Gericht, Man schalt, man haut' ihn aus und ließ ihn hüpfen, Er hatte Glück, doch glücklich war er nicht.

Und wie er einsam durch die Gründe lungert, Wer ruft? Ein Strolch, der aus den fichten trat. "Woher, wohin? Komm mit! Du Narr, der hungert Bei solchen Knochen; komm, ich weiß dir Rath! Sei klug und stumm; wir reisen in Geschäften, Die Welt ist offen und der Wald ist dicht!" — Pechvogel rannte fort aus Leibeskräften Mit gutem Glück, doch glücklich war er nicht.

Er seufzt und wandert bis ein biedrer Schwabe Mit Arbeit und Derdienst sein Herz erfrent; Jest wird er reich, und reicher wächst die Habe, Zum Hemde kommt das Wams, der Deut zum Deut. Da — "Jener!" schallt es durch die nächt'ge Stille, Als schon die Glut ihm Stirn und Backe sticht; Er rettet sich, sogar des Meisters Brille: Ein großes Glück, doch glücklich war er nicht.

"Kein Geil zu Cande für mich armen Gimpel, In Wasser denn!" Er lief bis Umsterdam. Als er die Masse sah, die bunten Wimpel, Wie leuchtete sein Blick, wie schwoll sein Kamm! Mynheer ist kühl: "Als Junge magst du fahren, Indeß auf Heuer leistest du Verzicht." Das Schiffsvolk lacht: "Der Junge scheint bei Jahren!" Er hatte Glück, doch glücklich war er nicht.

Hinaus ins weite Meer, zu fernen Welten! Pechvogel war getrost, es ging ihm gut; Doch als im Sturme Deck und Kiel zerschellten, Da stiert' er mit Entsetzen in die flut. Uuf einer Planke ritt er durch die Wogen Der grauen See, die am Kap Horn sich bricht, Vis ihn ein Pescherä ans Cand gezogen: Er hatte Glück, doch glücklich war er nicht.

Er stand am Pfahl; man schrie: "Er kommt als Späher, Die weiße Schlange kroch an unsern Herd!
Werft eure Lanzen auf den Europäer,
Falls ihn zum Manne nicht ein Weib begehrt."
Da trat hervor die Häßlichste der Ulten,
Kahlköpsig, zahnlos, scheel, ein Talggesicht:
"Für einen Monat will ich ihn behalten!"
Er hatte Glück, doch glücklich war er nicht.

Dor Ekel starb er schier. Er lief von dannen In sinstrer Nacht. Drei Tage duckt' er sich In felsenrissen und in Krüppeltannen, Wo heulend ihn der wilde Hund umschlich. Er kroch zum Strand: ein Schiff in goldner Frühe Mit frischer Negerladung war in Sicht; Er rief und schwamm an Bord mit Noth und Mühe, Beglückt genug, doch glücklich war er nicht.

Jum Sklavenmarkt! Die Waare, schwarz wie Kohle, In düstern Reih'n; von Allen Er nur weiß! Nach langem Feilschen kauft' ihn ein Kreole, Und nach dem Kauf bejammert' er den Preis. Die Frau war mild, sie ließ im Hof ihn schalten, Und drückt' ihn auch des harten Jochs Gewicht, Als nützlich Hausthier ward er gut gehalten; Ein halbes Glück, doch glücklich war er nicht.

Noch einmal riß er aus. Die raschen Hunde Derfolgten ihn wie ein gehetztes Wild. Bald wälzte sich im Sand der Codeswunde, Bluttriesend und zersieischt, ein Jammerbild! Drei Uerzte thaten bei dem Schwererkrankten, Drei sette Mohren, eistig ihre Pflicht; Er starb, derweil die Künstler sich noch zankten: Das war sein Glück, doch glücklich war er nicht. Was jenseits ihm geschah, wer kann es wissen? Mir däncht, es ward die Himmelsthüre dort Nach vielem Leid und schweren Kümmernissen Ihm aufgethan mit lindem Cröstungswort. Und Er? — Gewiß, er zweiselte betrossen Und sah dem Pförtner fragend ins Gesicht: "Pechvogel heiß' ich, Herr! Was dürst' ich hossen?" — Uch, als er glücklich war, da glaubt' er's nicht.



# Verschmäht.

Bu einer Bolfsweise.

Beh' ich zu früher Stunde Wohl in den dunkeln Cann, Ein Vöglein singt im Grunde Das Beste, das es kann. Kaum hör' ich sein Geschmetter, Mir däucht die Welt so alt, Die Blumen ohne Blätter Und grau der grüne Wald.

Du Reh auf brauner Heide,
Du Hirsch im Bergrevier,
frei springt ihr alle beide,
Unn habt ihr Auh vor mir.
Unn mag im Ring sich wiegen
Mein falk, mein Jagdgesell,
Um Herde mag nun liegen
Mein Hund, so kühn und schnell.

Ich lasse mein Horn erschallen Durchs weite weite Chal; Du schönste Maid von Allen, Leb' wohl vieltausendmal. Ich muß ins Reich aussahren, Chut mir im Herzen weh: Aun mag dich Gott bewahren, Wie übel mir's ergeh'.

Du schönfte Maid von Allen,
Du hast so stolzen Sinn,
Alls wärst du in hohen Hallen
Die reichste Königin;
Als wär' ich krauser Knabe
Ein armer Musikant,
Und spielt' um milde Gabe
Don Chür zu Chür durchs Kand.

Wer hat dies Lied gesungen? Ein freier Jägersmann:
Ihm haben falsche Zungen
Diel bittres Leid gethan.
Er ist beim Wein gesessen,
Er stiert ins leere Glas,
Und kann die nicht vergessen,
Die ihn schon längst vergaß.

## Gretleins Trauer.

Das heimden zirpt im kalten herd, Der herbstwind durch die Bäume fährt; Die Nächte sind so lang, so lang, Mir ist ums herz so bang, so bang: Ich sit, allein und spinne Und sinne, sinne.

Die Rath und linden Crost mir gab, Die Mutter schläft im kühlen Grab; Der Vater ist wohl gut, doch rauh, Sein Muth ist trüb, sein Haar ist gran. Er weiß nicht, was ich meine, Wenn still ich weine.

Und Einer, der einst hold mir war, Aun ist er fort ins vierte Jahr. Wie ihm das Schweisen nur gefällt? So falsch ist doch die fremde Welt! Wollt' er mein Ceid bedenken, Es müßt' ihn kränken. Dergaß er mich? G Noth und Pein, Die Sünde mag ihm Gott verzeihn! Die fremde Welt ist falsch und klug. O spänn' ich nur mein Leichentuch! Ich muß des flachses faden Mit Chränen baden.

Durchs Dorf im Grund der Wächter geht; Schwarz ragt der Wald, es ist schon spät. Die Campe lechzt und slimmert kaum, Das Heimchen zirpt noch leis' im Craum: Mich slieht der Schlaf, ich spinne Und sinne, sinne.



### Scheiden.

Bu einer Dolfsmeife.

Es fällt ein kalter Regen, Es weht ein rauher Wind: Mag Gott dich huldreich pflegen, Ich muß mich dein erwegen, Herzlieb, mein trautes Kind.

Und gehft du denn von hinnen, Gen dieser Winterzeit? Du magst mit stolzen Sinnen Ein andres Lieb gewinnen, Mein Schatz, das ist mir leid. —

Don dir will ich nicht laffen! Ich bin ein armes Blut; Ich muß auf fremde Straßen, Das Glück will ich erpaffen Mit frischem freiem Muth. — Was fährst du nach dem Glücke? Mein Glück ist all bei dir! Im Rhein zerspringt die Brücke, Und nimmermehr zurücke Kommst du, mein Schatz, zu mir. —

Ob alle Brücken springen, Bleib' du mir treu und hold: Die Schwalbe wird dir bringen Mit Gruß und hellem Singen Mein Ringelein von Gold.

Und geht es an ein Scheiden, Das schafft mir Sorg' und Qual: Doch ist es gut uns Beiden, Jahr' du in tausend Freuden, Jahr' wohl vieltausendmal.



#### Sausewind.

Bu einer Dolfsmeife.

Seinslieb, ich muß dich fragen,
Bist du mir hold und tren gesinnt?
Ein Döglein hört' ich klagen,
Du sei'st ein Sausewind.
Unf Undre ist dein Sinn gestellt,
Uls sei ich gar nicht in der Welt:
feinslieb, ich muß dir sagen,
Daß mir das nicht gefällt. —

Mein Schatz, auf grüner Heide, Da stehn der bunten Blumen viel, Der Welt zur Angenweide, Dem Wind zum losen Spiel. Wohl tupft er hier ein Bäckelein, Wohl zupft er dort ein Söckelein, Die Rose, seine Freude, Die küßt er ganz allein. Des Windes Lust ist Lärmen,
Das weiß ich nur zu gut, zu gut:
Dein Schweisen und dein Schwärmen,
Das macht mir trüben Muth.
Feinslieb, seh' ich dein Schmiegen an,
Dein flattern und dein fliegen an,
Glaub' mir, ich muß mich härmen,
Mehr als ich sagen kann.

Ei Schatz, du darfft nicht klagen, Ich bin ja noch so jung, so jung: Komm' ich zu alten Cagen, Werd' ich schon ernst genung! Ein harter Muth, ein stäter Sinn, Die sinden sich wohl späterhin: Mein Schatz, du wirst noch sagen, Daß ich zu grämlich bin. —

Wer sang dies Lied so helle?
Das that ein frischer Reitersmann;
Un jeder Wirthshausschwelle Hält er sein Rößlein an. Er trinkt den kühlen Wein so gern, Er schwingt im muntern Reih'n sich gern, Kehrt heim der Junggeselle, So glänzt der Morgenstern.

#### Ade.

Ju Oftern find die Fasten aus, Dann längen sich die Cage, Und wer ins Land auswandern will, Der steh' nicht erst und frage.

Ude, mein Lieb, nun weine nicht, Und mag dich Gott bewahren: Wohl zwischen Berg und tiesem Chal Diel Straßen muß ich sahren.

Wohl zwischen Berg und tiefem Thal Diel Wege muß ich wandern, Doch frohen Sinns mit freiem Muth, Nimmst du nur keinen Andern. Und rauscht der Wind vom Nord und Süd, Was kümmert dich sein Rauschen? Und bläst er kalt vom klugen Ost, Du brauchst ihm nicht zu lauschen.

Doch wenn er weich vom Westen weht, Dann weht er her vom Rheine: Und singt er Grüße dir ins Ohr, Dann weißt du, das sind meine.

Um Rhein, da gibt's der Wunder viel, Da liegt ein Hort vergraben: Und find' ich eine goldne Kron', Mein Lieb, du sollst ste haben.

Und find' ich einen Demantring, Mein Lieb, dich soll er schmücken; Und find' ich nur ein Röslein roth, Du wirst es nicht zerpflücken.

Doch fällt der Reif, dann kehr' ich heim, Dann ist's um Ullerseelen; Und was die Eurlei sprach und sang, Das will ich dir erzählen. Sie girrt und lockt und spannt ihr Net, Ihr Net mit seidnen Maschen: Und wer ein dummer Gründling ift, Der läßt sich leicht erhaschen.

Sie lockt und girrt und ftellt ihr Garn, Ihr Garn mit goldnen Schnüren: Und wer ein blöder Gimpel ift, Der läßt fich leicht verführen.

21de, mein Schatz, ich bin gefeit, Gewappnet auf und nieder; So zieh' ich fort mit heiterm Muth Und lachend komm' ich wieder.



#### Der Wandergesell.

Es ging wohl auf die Wanderschaft Ein luftiger Gesell: Kein Bursch in deutschen Landen sang Sein Reiselied so hell.

Und als er aus den Wäldern trat Wohl auf den weiten Plan: Wer lacht' ihn an und winkt' ihm zu? Ein fräulein wohlgethan.

Sie bot ihm ihre weiße Hand Und ihren rothen Mund: Kein Bursch in deutschen Canden war So freudenreich zur Stund'. Doch als des Spiels ein Ende kam, Was hob fie in der Hand? Ein wunderklar venedisch Glas, Gefüllt bis an den Rand.

"Und haft du nun gekoft, gescherzt, So nimm und trink zur Stell', Daß stets du mein gedenken sollst, Du lustiger Gesell!"

Er nahm und trank bis auf den Grund In einem raschen Zug: "Dein Wein, du arges Jungfräulein, Ist herb' und heiß genug!"

Sie lacht' und sprach: "Fahr' hin, fahr' her, Fahr' hin durch flur und Feld: Und willst du wissen, wer ich bin? Mein Name ist Frau Welt."

"fran Welt, du hast mir weh gethan, Wie ist mein Herz so krank: Uns Gift und Galle war gebraut Dein bitterböser Crank!" Sie sprach: "Ein Kraut, das Reue heißt, Das keimt in stiller Nacht: Wer deß genoß, der weint und weint, Wenn er zuviel gelacht.

Ein Kräutlein, das Erkenntniß heißt, Das sprießt im Sonnenschein: Und wer des Krauts gekostet hat, Wird klug zu seiner Pein.

Jahr' hin, fahr' her, du denkst an mich, Jahr' hin durch flur und feld; Nun bist du klug und krank genug: Mein Name ist frau Welt."



# Der Wildschüt.

Das feste Haus zu Schwalenberg, Das steht auf hohem Steine, Da sitzt im allertiefsten Churm Der Liebste, den ich meine.

Er sitt im allertiefsten Churm, Wohl hinter Stäben und Stangen; Graf Simon schwor beim rothen Wein: Der Wildschütz, der soll hangen!

Braf Simon, gebt den Knaben frei, Graf Simon, habt Erbarmen: Dier kleine Schwestern siehn für ihn Mit ihrer Mutter, der armen. Und Eine, die am meisten sieht, Die laßt Erhörung sinden: Sie will euch dienen sieben Jahr' für Wasser und trockne Rinden.

Sie will ench schaffen in Scheun' und Stall, Sie will ench hüten die Herde, Sie will ench tren sein wie ein Hund Und schlafen auf bloßer Erde. —

Das feste Haus zu Schwalenberg, Das steht auf hartem Steine: Diel härter ist Graf Simons Herz, Das klag' ich Gott alleine.

O daß ich finkenstügel hätt', Uns Gitter wollt' ich mich schwingen, Dem bleichen Knaben von Berg und Chal Den letzten Gruß zu bringen!

O daß ich Caubenflügel hätt', Uns Fenster wollt' ich schlagen, Dem Liebsten all mein bittres Leid, Ull meine Noth zu klagen! Ein Glöcklein klingt und die Blätter im Wald Vergessen all ihr Plaudern, Und all die Blumen bücken sich Ins Gras und weinen und schaudern.

Und all die Dogel find heute ftumm, Die soust so lustig sangen; Graf Simon schwor beim rothen Wein: Der Wildschütz, der muß hangen.



## Die 3mergfrau.

So einsam ist es im wilden Wald, Es stüstert und säuselt der Morgenwind, Die Zwergfrau sitzet am Felsenspalt Und weint und weint auf ihr krankes Kind.

"Wie war es drinnen so finster und feucht, Wo das Wasser rauscht und der Erdgeist klopft, Wo die Natter schleicht und die Kröte kreucht Und der Brodem kalt von den Wänden tropft.

Du warme Sonne, du goldner Cag, Du weiter Himmel, so tief und blan, Du wehender Odem in Busch und Hag, O hört das Bitten der kleinen Frau! Du Weih, hoch über dem Klippenhorn, Du Heid' und Blume, so farbenbunt, Du Baum und Berg und du lautrer Born, O helft und macht mir mein Kind gesund!"

Die Heide flüstert: "Ich bin so arm!" Die Blume bückt sich ins Blätterzelt, Die Birke schüttelt ihr Haupt voll Harm Und der Berg betrachtet die weite Welt.

Der Weih sliegt über die Gipfel fort, Die kühle Quelle zu Chale rinnt, Der Himmel ist grau, kalt weht der Nord, Und die Mutter weint auf ihr krankes Kind. —

Da zittert ein Con fernher durch die Luft, So tröstlich klingt es die Schlucht entlang; Zur Waldkapelle, zum frühamt ruft Die frommen Beter der Glockenklang.

Die Zwergfrau hört es, sie möchte stiehn In den tiefsten Grund, auf die höchste fluh; Doch ist es, als ob sie die Klänge ziehn, Und hastig eilt sie dem Kirchlein zu. "Wer hilft mir, da mich in Ungst und Noth Luft, Erd' und Wasser vergaß und vergißt? Die alten Götter sind lange todt, So helfe der Neue, der weiße Christ!"

Die Chür ist offen, das Umt begann; Sie wagt sich nicht in den heil'gen Raum, Sie birgt an der Mauer, so nah sie kann, Sich unter dem dunkeln Holunderbaum.

Es wechseln drinnen Gebet und Psalm Don Kinderstimmen, so hell und rein: Die Zwergfrau drückt sich in Aessel und Halm Und murmelt traurig in sich hinein:

"Du Sonnenkönig, wer du auch feist, Ich kenne dich nicht, doch kennst du mich; Erschufst du Alles, du großer Geist, So sind wir dein, so erbarme dich!

Auf dich vertrau' ich in meiner Qual, Du Gott, zu welchem die Andern fiehn: Nach deinem Willen, nach deiner Wahl Mag meinem Knaben und mir geschehn." Und drinnen wechseln Psalm und Gebet; Die Zwergfrau stüstert: "Wie Er es will! Wie Er es will!" Sie weint und sieht; Ihr Kopf wird schwer, ihr Herz wird still.

Und die Sonne scheint und der frühwind rauscht, Das Kind schlief ein, es wurde so bleich; Die Mutter träumt, sie lächelt und lauscht: — Ob Beide erwachen im Himmelreich?



#### Verrauscht und verronnen.

Sie saß am Bach und schrieb in die flut:

O wie bist du so süß, o wie bin ich dir gut!

Doch ein Aizlein unter dem Weidenbusch,

Das schüttelt die Locken und lacht: husch, husch! —

O du Lieb' und Creu', o du blühender Wald!

Was lustig begonnen

Und leicht gewonnen,

Wie ist es so bald

Im Winde verrauscht, im Wasser verronnen.

Er ritt durch den Wald und blies und blies:

O wie bin ich dir gut, o wie bist du so süß!

Doch ein Elblein unter dem Haselbusch,

Das schüttelt die Locken und lacht: husch, husch! —

O du Lieb' und Creu', o du blühender Wald!

Was lustig begonnen

Und leicht gewonnen,

Wie ist es so bald

Im Winde verrauscht, im Wasser verronnen.

Und der Lenz verging, und der Sommer versiog, Und der Herbstwind über die Stoppeln zog: Sie spann und weinte, allein, allein; Er suhr in die Welt, weit über den Rhein. — O du Lieb' und Cren', o du blühender Wald! Was lustig begonnen Und leicht gewonnen, Wie ist es so bald Im Winde verrauscht, im Wasser verronnen.



## Seitabwärts von der Straßen.

Wer reitet tief durchs Waldgeheg? Schwarzmitternacht und schlechter Weg Seitabwärts von der Straßen. Derdrossen ist des Rößleins Gang, Des Reiters Herz zum Sterben krank Und traurig übermaßen.

Kalt weht der Schnee ihm ins Gesicht, Doch Wang' und Brust empfinden nicht Des Sturmes scharfe Schneide.
Wem allzubittres Weh geschehn, Der läßt sein Rößlein langsam gehn Und neigt sein Kaupt in Leide.

Da schwingt sich auf ein heller Con, Das ist der muntre Postillon, Der läßt sein Horn erschallen: Das singt und jauchzt thalein, thalaus, Uls slögen durch des Winters Graus Des Frühlings Nachtigallen. Der Reiter lauscht, hoch wallt die Brust: Er denkt der alten Wanderlust Bei linder Lüfte Kosen; Ein Garten geht durch seinen Craum, Zwei Herzen und ein Blütenbaum Und rothe rothe Rosen.

"Blas zu, du lustiger Kumpan! Man hört es deinen Liedern an, Daß du kein Leid erfahren. Mit stolzen Rossen durch die Welt! Und wenn dir dein feinslieb gefällt, So mag dir's Gott bewahren;

Daß dir's nicht geht, wie's Einem ging, Dem warm ein Lieb am Herzen hing, Und mußt' es dennoch lassen. Die Welt ist wüst, die Nacht ist kalt; Er reitet durch den wilden Wald Seitabwärts von der Straßen."



### Bans Böllentnecht.

O du Jugendzeit, o du wonniger Lenz, waldduftiges liebliches Märchen!

Mir däucht, ich säß' auf des Daters Knie und lauschte seinen Historchen:

Dom ewigen Juden, vom Hakelbernd, vom Schaffen der Hünen und Wichte,

Dom Hans, der einst in der Hölle gedient: das war die schönste Geschichte! —

Warm weht in die Esche der Frühlingshauch und die Drossel schlägt in der Eiche;

Es klappert die Mühle, es plaudert der Bach und es fummt im Rade die Speiche.

Des Müllers rosige Cochter nett das Linnen auf sonniger Wiese;

Junghanslein huscht am Laden vorbei und blinzt nach der fleißigen Lise. Junghanslein springt treppauf treppab; hier gilt kein Auhen und Raften;

Er hüpft von der Rinne zum Rade, zum Rumpf, vom Rumpf zum Korbe, zum Kasten;

Jetzt hemmt er der fint reich quellenden Schwall, die fausenden Ainge zu zügeln,

Jett läßt er die Zapfen sich hurtiger drehn, das sämmige Werk zu bestügeln.

Jett schwingt er die Picke und schärft den Stein, jett rollt er den Weizen im Siebe;

Jett schafft er verständig mit Bohrer und Beil und beffert das lahme Getriebe.

Es zittern die Mauern vor Luft, es glühn die Wangen des muntern Gesellen:

Junghanslein singt und die Mühle fingt, laut fingen und klingen die Wellen.

Junghanslein steht an der Thur und pfeift und streift von der Stirne die Perlen:

Da horch! Was ruft vom Holunderbaum dort unter den Weiden und Erlen?

Die Elfter, fie läftert, fie schäfert und neckt: "O Bans, thu flugere Dinge:

Des Müllers Cochter, die nimmt dich nicht, der bist du viel zu geringe.

- Einfältiger Hans, schwachköpfiger Hans, was qualft du dich hier in der Mühle?
- Beh fort in die Welt, weit fort in den Wald, da rauschen die Blätter so fühle;
- Da singen die Vögel so wonniglich und leuchten in silbernen federn:
- Schwachköpfiger hans, einfältiger hans, was muhft du dich hier mit den Rädern?
- Beh fort in den Berg! Ein Königsfind fcläft dort mit funkelnder Krone:
- Wer es herzhaft wagt und die Jungfrau weckt, dem wird fie felber zum Cohne,
- Die Braut und das Reich und das rothe Gold. O Hans, du mußt sie ja wecken!
- Beh fort in den Wald, weit fort in den Berg; mas plagft du dich bier mit den Sacken?
- Sie schlummert in Rosen, das suffe Gesicht von Locken und Cräumen umfächelt;
- Und kuffest du sie auf den blühenden Mund, aufschlägt sie die Augen und lächelt,
- Aufthut sie die Urme. O Hans, du Chor, was hilft dir der Plack und der Plunder?
- Beh fort in den Berg, weit fort in den Wald und wecke das schlafende Wunder."

- Bans lauscht und lauscht; schlaff finkt ihm die hand und er denkt: "Wie war's, wenn ich ginge?
- Des Müllers Cochter, die nimmt mich nicht, der bin ich viel zu geringe.
- Drum weg von der Last und der täglichen Qual; jetzt wird mir es mühlos glücken:
- 3ch such' und ich finde die Königsmaid, und der Arbeit fehr' ich den Rücken." —
- Warm haucht in die Esche der frühlingswind und spielt mit dem schneeigen Linnen;
- Die Bleicherin schirmt sich die Augen und staunt, kaum traut sie den eigenen Sinnen:
- Ein Wandergefell fpringt über den Steg zum Garten, zum Hügelgelände:
- "Hans, sieh dich doch um!" Er sieht sich nicht um; still weinend ringt sie die Hände.
- Junghänslein klettert die Felsen hinan; Kobolde spähn aus den Ritzen.
- Sie lachen und nicken einander zu und schwenken die rothen Mützen.
- fern rauscht die Mühle, die Schelle klingt und es läutet ein Glöcklein drüben:
- "Die Blume des Lebens ift frommer Dienst; Beil denen, die frohlich ihn üben."

Und über dem Stein am Börnlein ragt ein Kreuz aus Rosen und Schlehen;

Sanft neigt sich ein dornengekröntes Haupt: Hans sieht es und will es nicht feben.

Und ruft es ihn nicht: "Bleib hier, bleib hier"? — Hans hört es und will es nicht hören;

Er eilt wie getrieben, er rennt wie gebannt in den Wald, in die fausenden föhren.

Und die Dämmerung graut, bald dunkelt es tief, bald gilt es zu tasten, zu tappen:

Was kommt ihm entgegen? Ein Reitersmann auf riefigem schnaubenden Rappen.

"Ei hans, willkommen! Wohin des Wegs?" — "Zu der Jungfrau will ich im Berge!"

"Komm mit; du triffst es, sie wartet auf dich. 3ch bin der König der Zwerge.

Komm mit; sei rasch! Du brauchst dich nur fest am Schweife des Renners zu halten." —

Hui geht's mit Schleppen und Schleifen fort, hui fort durch Schrunden und Spalten;

hui fort in die Nacht; Irrlichter wehn und flattern von Klippe zu Klippe,

In wallenden Kaken als Käufer voran radschlagende Knochengerippe. "Halt fest, mein Bursch! Mur Muth gibt Macht, und die Braut, fie folgt nur dem Starken;

Bald sind wir am Tiel, mein Reich ift nah; halt fest, dort glimmen die Marken;

Es raffeln die Riegel, es knarrt das Chor; halt fest, jest sind wir zur Stelle!"

Ein rußiger hund, glutängig und grimm, halt Wacht an der rauchenden Schwelle.

"Willkommen, Hans, willkommen im Berg! Die Jungfrau sollst du erwerben:

Dreimal drei Jahre dienst du um fie; die kannst auf den Stock du dir kerben.

Dein Werk ift leicht: du fegst mir das haus. Und haft du die Meun auf dem Stabe,

Dann weckst du die Braut, und den Kehricht all bekommft du zur Hochzeitsgabe.

Un die Urbeit, Hans!" — Schwarz brodelt ein Pfuhl, endlos in den schaurigen Hallen,

Doll eklen Gewürms, das sich beißt und sticht, gewunden in Knäuel und Ballen;

Rauch wirbelt empor und lohender Brand aus des Ubgrunds gahnendem Rachen,

Dazwischen ertont Wehruf und Geheul und wild wahnsinniges Lachen.

- Rings dämmerndes Grauen und felsengewirr mit flaffenden Riffen und Facken;
- Kein Hälmlein zittert, es grünt kein Blatt, kein Moos an den Sintern und Schlacken;
- Es rauscht kein Quell, kein Dogelfang erklingt in der tranrigen Bede,
- Und nimmer der weiche, der tröftliche Saut warmathmender menschlicher Rede.
- Seltsames Gethier, ein häßlicher Schwarm, umdrängt den Chron des Cyrannen:
- "Ho, Valand, ho!" Wüft tobt das Gelag und es flirren die feurigen Kannen.
- hans drückt sich hindurch: fast sinkt ihm der Muth; in der Mühle war es doch besser!
- Dor allem bedünft der brodeinde Sud den Müller ein garftig Gewäffer.
- Doch denkt er des Goldes und denkt er der Braut, dann frisch handhabt er die Reiser.
- Rasch eilt dort unten die sausende Zeit, träg schleicht hier oben der Weiser.
- hans schüttelt den Befen, der Kehricht machft, auf bem Stiele gahlt er die Schnitte:
- Bald weckt er das schlafende Königskind, er steht in der Dienstzeit Mitte.

hans fegt und fegt, und der Kehricht schwillt hoch auf, die herrliche habe;

Und freudig gahlt er die Kerben, und fieh, jett hat er die Neun auf dem Stabe!

"Zwergkönig, wohlan, die Zeit ist um; nicht länger führ' ich den Besen:

Jetzt gib mir die Braut; ich bin dein Knecht dreimal drei Jahre gewesen."

Der Dunkle versett: "Komm her, komm her!" — In Böhlen und dunftigen Moder

Cief geht es hinab durch mürbes Gebein bei blaulicher flammen Geloder.

Dann jäh ein schriller entsetzlicher Schrei, ein Wiehern, ein wirres Getose;

hans bricht aus dem Schlund: "Die Schlange war's, und du ihr Dater, der Bofe!" —

Er keicht, er stürzt zum Chor und hinaus; laut heult der zottige Wächter;

Die hungrige Hölle, sie sendet ihm nach hohnneckenden Spott und Gelächter:

"Bleib, Hans, und tröste die weinende Braut! Was rennst du wie toll und wie thöricht?

Uuch haft du vergessen das Heiratsgut, vergessen den föstlichen Rehricht!" — Cief athmet er auf! O wie weht ihm so weich der Herbstluft ranhes Geschwirre!

Jetzt fort durch die Klüfte, die Schlüfte, den Wald, jetzt heim aus der Irr' und Wirre!

So fremd ift die Welt; doch fort und hinab am rinnenden Waffer, geschwinde

Bum Strohdachkotten des Mütterleins im Dorf an der rauschenden Linde.

Er tritt aus den Bäumen: das Thal ift leer; ein Schäfer weidet die Herde:

"Hier lagen doch jüngst noch Hütt' und Hof; o sprich, verschlang sie die Erde?"

Der hirt erstaunt: "Landfremder Mann, wohl hundert Jahre verschwanden,

Seit hier nicht mehr auf Rasen und Rain Dorfhäuser und Kirchlein standen."

Und mude wankt er den felsenweg, und kommt zum Kreuz auf dem Steine;

Hoch ragt es am Born aus Rosen und Schleh'n in des Spätroths goldigem Scheine.

Er blickt in den Grund: die Mühl' ift fort, die Wasser rauschen und spritzen,

Kobolde spähn aus den felfen hervor und lachen und schwenken die Mügen.

- Da fällt er am Kreuz aufs Knie und weint und fpult an der heiligen Quelle
- Dom Wust und vom Ruf die Stirn fich rein, die trüben Augen sich helle;
- Und wie er fich fieht im Spiegel der flut, auffährt er und fiert erschrocken:
- Steingrau das Gesicht wie verwitterter Kalk, eisgrau die spärlichen Locken! —
- "O du Jugendzeit, o du wonniger Lenz! Glücksuchend entfloh ich dem Glücke;
- Reich ging ich und jung, arm tomm' ich und alt mit gebrochenem Herzen zurucke;
- 3ch scheute die Muh' und fand die Qual, ich Chor, ich trager Geselle!
- Die Blume des Lebens ist frommer Dienst: weh mir, ich diente der Bolle!
- Binfint' ich am Ende der Zeit mit der Laft unfühnbarer Schuld beladen:
- O du, der starb für die Sünden der Welt, erbarme dich meiner in Gnaden!
- O wasche mich rein in dem Chau, der floß aus deinen rofigen Wunden:
- Mag fallen in Staub dies morfche Gebein, laß nur die Seele gesunden!" -

- Der Cag verdämmert, die Sterne glühn, Nachtwinde wifpern und weben:
- Noch einmal stöhnt der flüchtling tief, dann schläft er in Rosen und Schlehen;
- Sanft lehnt an das Kreuz sich der greise Kopf, starr find die gefaltenen Hände. —
- D Hans, unseliges Menschenkind, gab Gott dir ein feliges Ende?
- Oft weint' ich um dich, als ein Knab' ich war, viel unverftandene Fähren;
- Doch mündig macht und fündig die Welt, Bereuen folat dem Begehren.
- O du wonniger Lenz, o du Jugendzeit, waldduftiges liebliches Märchen!
- 3ch wollt' ich säß auf des Vaters Knie und lauschte seinen Bistörchen!



# Alexander.

Des Stromes Nebel brauen: Das ist der Hyphasis, Der durch der Inder Auen Solch breite Furche ris. Er neht die Lagerständer, Die stolz im Siegesssug Durch hundert ferne Länder Der große Alexander trug.

Im Kreis vielkühner Helden Saß er im Königszelt, Wie Sang und Sage melden, Er selbst der kühnste Held. Der junge Völkerhirte Verschmähte weichen Cand Von Purpur, Ros' und Myrte, Er trug ein schlichtes Kriegsgewand. Er sprach: "Mit tapfern Scharen fuhr ich vom Hellespont; Kaum hätte schneller fahren Ein schneller Uar gekonnt. Dor meines Schwertes Streiche Hat sich die Welt gebückt: Ich pflückte Königreiche Sowie man rothe Rosen pflückt.

Mir dient, dem Ueberwinder, Der Perser weites Land, Der Baktrer bebt, der Inder, Erheb' ich meine Hand. Der Scyth' im Helm von Leder, Der Parther und sein Roß, Der goldgeschmückte Meder, Sie ziehn in meines Heeres Croß.

3ch drang in Ammons Wüste, Wo mich im Tempelrund
Als Göttersohn begrüßte
Des greisen Priesters Mund!
Und mir zu ew'gem Auhme,
Der Stolz von Afrika,
Blüht eine Wunderblume,
Die schöne Alexandria.

Aie war an Macht und Ehre Ein Sterblicher mir gleich, Die Länder und die Meere Umfaßt mein Riefenreich; Doch Alles mißt' ich gerne, Hätt' ich, was mir gebricht: Das Beste nah und ferne, Das Eine, Beste hab' ich nicht.

Von einem Wonnehagen Vernahm ich einst am Nil Geheimnisvoller Sagen Und dunkler Räthsel viel. Er liegt, so klang die Kunde, Weitab im Morgenland In einem Palmengrunde Und wird das Paradies genannt.

Man fagt, durch Lilien gehe Dort ein krystallner Quell; Wer einmal in ihn sehe, Deß Auge werde hell; Und wer daraus befeuchte Das Antlitz und die Brust, Der altre nie und leuchte In Schönheit, Kraft und Ingendlust. Und wer des Wassers trinke, Dergesse all sein Leid, Gleichwie ein Traum versinke Das Bild durchkämpster Zeit; Er lebe, von dem Toben Der Menschenwelt entsernt, Still wie die Götter droben, Und habe jeden Wunsch verlernt.

3ch frug viel Dogelspäher:
"Wo ist das Paradies?"
Umsonst, bis ein Chaldäer
Tum Hyphasis mich wies.
Er sprach nach Priesterweise
Uoch manches dunkle Wort:
Ich dachte nur der Reise,
Ich hört' ihn kaum und eilte fort.

Wohlan, wir find zur Stelle, Der Zeichen hatt' ich Acht; Mir rauscht' es zu die Welle Des Stroms in dieser Nacht. Crotz Mauern von Demanten Erstürmen wir den Hag, Auch wenn ihn von Giganten Ein wildes Heer beschützen mag.

1

Ihr meine Myrmidonen, Noch einmal haltet aus: Der schönsten aller Kronen Gilt unser letzter Strauß. Einst kämpften Jasons Recken Nur um das goldne Dließ; Das Kühnste zieht den Kecken: Wir reiten in das Paradies!"

Da jubelten die Krieger:
"Heil dir, du Sohn des Zeus!

Dem königlichen Sieger

Bebührt ein Königspreis.

Dein ahnungsvolles Schauen
hat stets sich uns bewährt:

Wie wir auf dich vertrauen,

Dertrau' auf uns und unser Schwert." —

Die Helden ritten balde Mit Kärm und Waffenklang In einem finstern Walde Ullfort den Strom entlang. Mit scharfer Klinge hieben Sie durch das Dickicht Bahn, Bis sie am Himmel drüben Ein rosensarbnes Dämmern sahn. Dann kam ein Nebelwallen, Das Busch und Baum verschlang, Dann schweres Donnerhallen Und wilder Sturmgesang. "Das ist der Jorn der Götter; Weh uns, wir sahren irr: Jurück, eh' uns das Wetter Jermalmt in diesem Aftgewirr!"

Der König drauf: "Jhr Choren, Die ihr am Tiel noch schwankt! Ift das, wie ihr geschworen, Die Creue, die nicht wankt? Laßt euch den Muth nicht kränken; Mit Staunen wird die Welt Un diese Heersahrt denken, Solange Eich' und Erde hält."

Da ward es hell zur Stunde; Umwogt von Sonnenschein Lag in verborgnem Grunde Ein frühlingsfrischer Hain. Jern strahlte glanzumzogen Ein weiter Cempelban, Der Kuppel höchste Bogen Verloren sich im Aetherblan. Der Garten war mit Blüten Umfriedet mancher Art, Um Eingang, ihn zu hüten, Stand eine Jungfran zart. Ein Kleid aus Licht gewoben Umfloß sie blendendweiß, Und wie zur Wehr gehoben hielt sie ein grünes Palmenreis.

Der König rief: "Genossen, Mein Uhnen war kein Craum: Brecht vor mit enren Rossen, Dielholde Maid, gib Raum!" Sie senkte nur die Brauen Und blickt' ihn traurig an: Da faßt' ihn furcht und Grauen, Da wich zurück der dreiste Mann.

Sie sprach: "Die fromme Sage Don einer goldnen Zeit Erklingt wie leise Klage Aus der Vergangenheit; Sie geht durch alle Herzen So weit die Sonne scheint, Und um des Daseins Schmerzen Ein Menschenauge Chränen weint. Das ist das tiefe Sehnen,
Das jede Brust befällt,
Nach einer fernen schönen
Verlornen Unschuldswelt;
Das ist aus wüstem Cosen
Der gramumwölkte Blick
Nach einem sündenlosen
Harmlosen lautern Kinderglück.

Ob, wie ein Traum verschwindet, Das friedensreich verschwand? Wer Heimweh hat, der findet Aoch jetzt das stille Land. Es grünt und blüht auf Erden Das Paradies noch heut, Denn, die wie Kinder werden, Die leben in der goldnen Zeit.

Konunft du mit sanftem Sinne, Mit weichem Kindermuth? Unholder! Hand und Brünne Sind dir besteckt mit Blut. Der Menscheit weise Schranken Durchbrach dein frevler Hohn, Doch dämpst die Wahngedanken Ein strenger Gott, du Erdensohn!

hat dich nicht unterwiesen Der kluge Stagirit, Und glücklich den gepriesen, Der Gier und Hoffart mied? Der Weise in der Conne, hat er dich nicht belehrt, Uls nur ihm aus der Sonne Ju treten er von dir begehrt?

Ein großer Mensch zu heißen, Schien deinem Stolz zu klein; Als Göttersproß zu gleißen, Genügte dir allein. Glaubst du, der Rächer schlafe? Derruchte straft sein Forn, Und das ist deine Strafe, Daß du in Durst vergehst am Born.

Und das ist deine Buse, Daß du dein Glück nicht kennst, Daß du mit müdem fuße Dom Ziel zum Ziele rennst; Daß du nach Macht und Chren In qualvoll wilder Lust Mit lechzendem Begehren Und nie gesättigt jagen mußt.

So renne denn und jage Bis du zu Boden finkft, Bis du mit grimmer Klage Die eigne Chräne trinkft. . Der Menschheit stiller Garten Läßt nur die Stillen ein, Die hier in Sehnsucht warten Des Gottesgartens werth zu sein.

Den du gebaut aus Scherben, In Scherben bricht dein Chron; Kein Enkel wird ihn erben, Selbst nicht dein junger Sohn. Dir bleibt, um auszuruhen, Dir, der die Welt gewann, Ein Raum von sieben Schuhen, Gleichwie dem allerärmsten Mann.

Ann geh! Aach langem Irren Geh nun den rechten Gang;
Ich höre Harfen schwirren,
Doch traurig ist ihr Klang.
Wo mit vermeßnem Sinnen
Unhub der Wahn der Welt,
Da wird dein Wahn zerrinnen,
Unf Sinears verrusnem feld." —

Die Jungfran schwand; verstogen War Alles wie ein Craum; Bleigraue Nebelwogen Verschlangen Busch und Baum. Kalt troff es von den Zweigen, fernab durch Aohr und Ried Sang in der Wildniß Schweigen Der alte Strom sein altes Lied.

Die edlen Waffenbrüder Sahn sich erschrocken an: War das ihr Held? Ein müder Gebrochner bleicher Mann, Gebückt, wie wenn er lauschte Auf fernen Harfenton. — Ob in das Ohr ihm rauschte Sein Leichensang in Babylon?



### Die Bunnen.

Die ichleichen wie der Nebel ichleicht, Der nachts vom Moor jum Berge fteigt, Der Buid und Baum und Menichenkind 3m Schlaf mit eklem Gift umspinnt; Sie brechen gleich dem Sturm bervor, Der Cannen fnickt wie durres Robr. Dem Strome gleich, der überschwillt Und Stadt und Dorf mit Jammer füllt: Die Bunnen, die Bunnen!

Der graue Wolf ift nicht fo schlimm, Der Bar im Borne nicht fo grimm: Kein fuchs, der durch die Beide ichweift, Kein Marder, der im Bofe ftreift, In feld und Wald fein wildes Thier Ift ihnen gleich an Lift und Bier. Blaubst du fie fern, fo find fie nab, Blaubst du fie fort, fo find fie da: Die Bunnen, die Bunnen!

Sie ziehn heran mit Aind und Roß, Mit Schaf und Hund, ein wüster Troß. Ihr Wagen fracht von Beute schwer; Wärwölsen gleicht das Männerheer, Wie Valandinnen sind die Fran'n, Wie Katzen ist die Brut zu schau'n. Manch fürstenkind, manch edle Magd, Den Weidenstrick am Urme, klagt:

Die Gunnen, die Hunnen!

Sie schlagen den Herrn, sie rauben den Hort, Sie schleppen das Weib als Sklavin sort; Sie leeren den Stall, sie plündern den Schrein, Sie brechen den Keller und schütten den Wein; Sie schleudern ins Haus den stackernden Span, Es kräht von der Scheuer der rothe Hahn; Sie werfen den Brand in das reise Korn, Und Asche weht durch Distel und Dorn:

Die Bunnen, die Bunnen!

Das Gras verwelft an Rain und Pfad, Wenn ihn ein Hunnenfuß betrat; Der Bach versiegt, der Born wird faul, Wenn aus ihm trank ein Hunnengaul. Dergilbt und todt ift Kraut und Klee, Im Wald verschmachten Hirsch und Reh; Kein Dogel fingt im stillen Hain, Der Wind nur seufzt am nackten Stein: Die Hunnen, die Hunnen!

So braust, der Hagelwolke gleich, Der wilde Schwarm von Reich zu Reich: Dor ihm die schöne grüne Welt Mit Wiesenstur und Ackerseld; Im Rücken kreischt der Habicht schrill Um Uas und Schutt, sonst Alles still. — Und weiter stampst der ehrne Huf, Und weiter klagt der Jammerrus:

Die Bunnen, die Bunnen!

# Sacientrog.

Das war eine fröhliche Sachsenfahrt Ins frankenreich, nach sächsischer Urt: Sie schlugen, siegten und sangen. Ein Hänslein irrte im wilden Wald, Sie ahnten nicht Cücke, nicht Hinterhalt; Graf Walo nahm sie gefangen.

Graf Walo spornte sein rothes Roß, Er führte die Zwölf wohl auf sein Schloß: "Seid schön willkommen, ihr Gäste!" Der Wälschmann lachte so listiglich: Du deutsches Blut, nun hüte dich, Erug lauert im heimlichen Aeste!

Und als der Abend zu dämmern begann, Da rief der Graf: "Auf, schiekt euch an, Die Cafel ließ ich uns richten. Mich hungert sehr und durstet noch mehr; Doch erst thut ab die eiserne Wehr!" Herr Sindulf sprach: "Mitnichten! Jwölf Sachsenmänner sind wir im Saal, Der Euern in Waffen die Doppelgahl: Wie möchten wir euch entstiehen?"
Die Kämpen saßen am Cisch zuhand, Den Helm am Haken, den Schild an der Wand, Das Schwert fest zwischen den Knieen.

Mun ward gespeist, nun ward gezecht, Die Sachsen thaten dem Mahl sein Recht, Sie agen, tranken und schwiegen. Pechsackeln warfen so düstern Schein, Es rannten die Diener hinaus und hinein, Beladen mit mächtigen Krügen.

Und als es kam um die Mitternacht, Da spürten die Franken des Trinkhorns Macht, Keck spöttelte mancher Geselle; Doch sinster schauten die Sachsen drein, Sie stürzten grimmig den seurigen Wein Wie kühles Wasser der Quelle.

Graf Walo rief: "Ihr sächsischen Herrn, Ihr lacht doch gern, ihr scherzt doch gern, Unch zankt ihr euch gern beim Schmause: Wie habt ihr heute so schweren Muth? Mein Meth ist stark, mein Wein ist aut: Chut ganz als wärt ihr zu Hause! Man fagt, im luftigen Sachsenland, Da gebe die Harfe von Hand zu Hand, Wenn lauter die Becher klingen: Wohlauf, ihr Helden, mit Vergunft, Ift euch gegeben der Lieder Kunft, Wohlauf, so mögt ihr uns singen!"

Der greise Sindulf sprach alsbald: "frei singt der Dogel im grünen Wald In wonnigen frühlingstagen; Im Baner sitzt er wie taub und blind: Wir wissen, daß wir gefangen sind, Wir müssen schweigen und klagen."

"Und wist ihr, daß ihr gefangen seid, So wist ihr auch, wer hier gebeut; Hört an, was ich gebiete: Wer singt, ist frei, er räume das Cand; Wer nicht, mein ist er mit Hals und Hand; Den Rest erwägt im Gemüthe."

"Herr Graf, ich lebte schon manches Jahr: Kurzweil mit Männern bringt Gesahr, Herr Graf, das mögt ihr bedenken. Seid klug, wir lösen uns, wie ihr wollt, Mit Roß und Rind, mit Silber und Gold: Den Hohn, den müßt ihr uns schenken." "Ihr glaubt zu entwischen für Knh und Kalb, für einen Schilling und anderthalb, Nein, nein, hier frommt kein Sperren. Die harten Köpfe, die mach' ich weich, Den Sachsentrot, den brech' ich euch: Aun ranspert die Kehlen, ihr Herren!"

Herr Sindulf reckte den narbigen Leib: "Das wird ein seltsamer Zeitvertreib; So laßt das Spielzeug bringen! Du, Sigwin, bist der jüngste Mann: Besinne dich erst und beginne dann, Ich werde den Schlußreim singen."

Jung Sigwin war ein verwegener fant, Er faßte die Harfe mit kecker Hand Und lachte hell und heiter: Mit dem fingernagel gar fäuberlich Er einmal über die Saiten strich, Und lachend gab er sie weiter.

Der Zweite nahm sie und murrte dazu: "Ich heiße Wolfgrim, laßt mich in Ruh Mit Knaben- und Weiberwerken. Und ob es biegt, und ob es bricht, Was ich nicht will, das thu' ich nicht; Das mag der Mann sich merken." "Jort mit dem Hol3!" rief Adalbrecht; "Ich sänge mich, traun! zum geschornen Knecht, Gehorcht' ich spöttischer Caune. Seht meine Cocken so licht und lang! Oft hat sie gescheitelt bei Spiel und Sang Schön Adalinde, die braune."

Herr Baldrik blies auf die Harf' und sprach: "Das Ding ist dünn und viel zu schwach, Ich darf daran nicht rühren. Zwei Bärentatzen, so breit und schwer, Sind nur gewohnt den Eisenspeer Und wuchtigen Stahl zu führen."

Herr Dudo drauf: "Im Weserwald Da locken und zwitschern mannigsalt Die Finken in allen Zweigen; Ich habe mit ihnen vieltausendmal Zur Wette gesungen durch Berg und Chal, Doch heute behagt mir zu schweigen."

Herr Ratpert grollte: "So alt ich bin, Nie kam das Singen mir in den Sinn, Ich will es auch fürder laffen. Jum Kettenhemd und Eisentopf Auf meinem alten greisen Kopf Will solch Geschwirr nicht passen." Herr Kralo zischt' in den rothen Bart: "Ich weiß ein Lied besondrer Urt Von blauen fränkischen Rücken; Ich sing' es euch zu andrer Stund' Im sonnigen Saal, im grünen Grund: Habt Ucht, es wird mir noch glücken!"

herr Burthart lachte: "Ich heiserer Mann, Bern ehrt' ich besser, als Dieser gethan, Des Wirths gastfreundliche Liebe! Herr Graf, die sächsische Höflickkeit Ift unbeschrie'n, doch weit und breit Kennt man die sächsischen Hiebe."

Herr Unsfried raunte in sich hinein: "Ich ließ der rosigen Knaben nenn Um Herd in der großen Halle. Sie erben einst, der dies, der das, Doch meinen Crotz und meinen Haß, Den erben die Buben alle."

herr Cankulf war der zehnte Mann; Er sah die Harse verächtlich an: "Der Spaß ist euch mißlungen! Mit meinem Cöchterlein Sigelind Sitt Frau Chietberga daheim und spinnt; Sie weinten, hätt' ich gesungen." Herr Sturmi schob das Spielwerk fort: "Dein Brot ist bitter, noch bittrer dein Wort, Es wird dir noch zum Leide: Doch das ist nun mein bitterstes Weh, Daß ich mit dir nicht draußen steh' Auf blutroth blühender Heide!"

Und als die Harfe an Sindulf kam, Wie schaute der Alte so grimm und gram: "Hier mußtest du sieglos bleiben! Eh' magst du knicken den Eichenklotz, Ruhmrediger Mann, als Sachsentrotz Uns sächsischen Köpfen treiben!"

Die harf' er gegen den Pfeiler schwang, Daß sie in Scheiter und Scherben sprang: Da jauchzten die Sachsenkinder. Doch Baldrik sprach mit Bedacht und Ernst: "Das Ding war dünn und du Wälschmann lernst, Dein Schädel ist es nicht minder."

Graf Walo, roth und bleich vor Forn, Riß auf das fenster und stieß ins Horn, Es stürzten herein viel Knechte. "Auf knebelt Diese, und ums Genick Hängt jedem Dieb einen häufnen Strick; Verfallen sind sie dem Rechte!" Herr Sindulf schnellte vom Stuhl empor: "Baldrik, verwahre das Hallenthor, Des Planderns ist nun ein Ende! Jetzt kommt die Schmach zum Hohn und Spott: Beim alten Woden, dem Rabengott, Jetzt gibt es blutige Hände!

Schirmt euch, ihr Franken!" — Ein sausender Schlag, Und röchelnd der Graf auf dem Estrich lag, Und dann ein wildes Gemetzel, Ein Krachen und Klirren, ein Stöhnen und Schrei'n, Und die fackeln warfen so düstern Schein Wie im Saale des Könias Etzel.

Doch Sindulf rief: "Laßt finken die Wehr! Seht nur, die Choren, vom Weine schwer, Gerhacken sich hüben und drüben. Ofui, Knechte, seid ihr mit Kalk bemalt? Fort, zänmt uns die Rosse; die Fech' ist bezahlt, Diesmal mit sächsischen Hieben." —

Der Morgen dämmerte grau und kalt, Die Helden ritten im grünen Wald, Bluttriefend die Wämser und Klingen. Und Wolfgrim sprach: "Wir spülen am Quell Die Wunden rein und die Kehlen hell, Und dann, dann wollen wir fingen. Ein Reiterbube setzte daheim Auf Sachsentrotz einen guten Reim, Den Reim, den will ich euch lehren. Du Ratpert, ob du auch niemals sangst, Heut singst du mit, es schrei'n vor Angst Die Wälschen, wenn sie es hören.

Und so lange die Anhr noch rauscht durch das Chal Und den Hammer treibt, der uns härtet den Stahl, Und die Eichen, die knorrigen, wachsen: Nie wird ein Sachse zum blöden Knecht! Hellaus: es blühe das stolze Geschlecht Hartmuthiger tropiger Sachsen!"



## Urel,

ein Bedicht von Esaias Tegnér.

Mus dem Schwedischen.

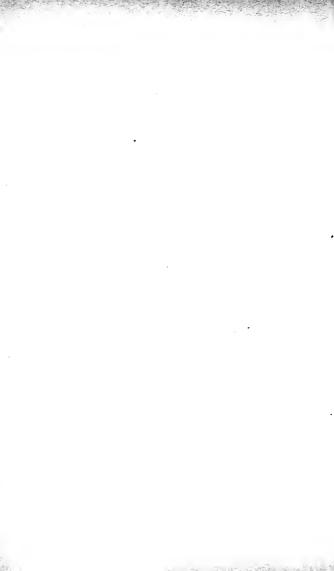



ir ist so lieb die alte Zeit,
Die Zeit der Karle, längst geschieden,
Denn froh war sie wie Seelenfrieden
Und kühn wie Siegestrunkenheit.
Es dämmert noch im nord'schen Lande
Ihr Wiederschein am Himmelsrande,
Und mächtige Gestalten gehn
Ernst auf und ab im Ubendwehn
Mit gelber Schärpe, blauem Kleide.
Ich seh' mit ehrfurchtsvoller Freude
Euch Kämpen höh'rer Urt, bewehrt
Mit Koller und mit langem Schwert!

Der alten Karlsgenossen einen Kannt' ich als Kind. Der greise Held Hoch ragt' er in die junge Welt, Ein Siegesmal aus Crümmersteinen. Don feinem Scheitel, milden Scheins. floß all das Silber, das ihm eigen, Der Stirne Narben maren Zeugen Wie Runen eines Bautafteins. Dertraut mit jedem Ungemache, War Urmuth ihm fein schweres Joch; Wie einst im feld, fo lebt' er noch Im Walde unterm Buttendache. Zwei Schätze nur bewahrt' er auf. für fie ichien ihm die Welt geringe: Die Bibel und die alte Klinge Mit Karl des zwölften Namen drauf. Des groken Koniges Beschichten. Die hundert Bucher uns berichten, -Denn weitaus ging des Udlers flug, -Sie ftanden treu im Sinn des Ulten, Wie in des Bunengrabes Spalten Mit Kämpenasche Krug an Krug. Sprach er von manchen Kühnheitsproben Des Königs und der blauen Schar, Wie flammte dann fein Blick fo flar, Wie war fein Kopf fo ftolz gehoben, Und fraftig wie ein Schwerthieb flang Das Wort, das ihm vom Munde fprana. So fak er Nächte durch und machte, Und fprach von alter Zeiten Muth, Und lüftete den fahlen But, So oft er Karls dabei gedachte.

Ich stand erstaunt an seinem Knie, Denn höher mocht' ich ihm nicht reichen, Doch seine Heldenbilder weichen Seitdem aus meiner Seele nie; Und die Erinnerung mancher Kunde Anht dunkel mir im Herzensgrunde, Schwertsilien gleich, vom Schnee bedeckt, Bis sie der Hauch des Frühlings weckt.

Sängst schläft der Greis den ew'gen Schlummer: Er ruhe sanst! Der Sage Wort Blieb mir von ihm; vernimm es, Nord, Und weine mit bei Uzels Kummer. Matt wiederholt in Reimen schlicht Des Alten Worte mein Gedicht.



Der große König lag in Bender, Derödet waren seine Känder, Geschmäht sein Nam', einst ehrenreich; Sein Volk dem wunden Kämpen gleich, Der, schon von Codesgran'n umbreitet, Noch knieend hinterm Schilde streitet, Und Hossnung, je erlöst zu sein, Cebt' in des Königs Brust allein. Wankt' auch die Erd' in ihren festen, Durchsuhr das Schicksabuch der Sturm: Er stand, ein bombensester Churm, Der einsam ragt aus Crümmerresten, Er stand, ein fels in Meereswuth, Und wie am Grabe Seelenmuth.

Einst sprach er, als der Cag sich neigte: "Hier, Uzel, ist ein Brief!" Er reichte Die Schrift ihm dar. "Nun aufgemacht, Jum Vaterland reit' Cag und Nacht, Und gib, ist deine Jahrt zu Ende, Den Brief in meines Rathes Hände. Reit' heute noch. Gott sei mit dir, Und grüß' die alten Berge mir!"—

Jung Urels frende mar's, ju reiten. Er nahm den Brief und nähte ihn In seinen Burt. - Bei Bolofgin Sein Dater fiel an Königs Seiten. Er felbst erwuchs, des Lagers Sohn, In Kriegsgeräusch und Waffenton; Die ftattlichfte Beftalt! Ericeinen Sieht man im Nord fie einzeln noch, frisch wie die Rof' und ichlant und boch, Der fichte gleich in Schwedens Bainen. Wie wolkenlofer Cag, fo licht, Bob fic die Stirne frei und berrlich, Und ernft, und recht von Grund aus ehrlich War jeder Zug im Ungeficht. Sein Unge fagte, flar und offen, Es fei gemacht, hinaufzusehn Bum Dater in des Lichtes Bohn Mit Zuversicht und festem Boffen, Und ohne fnrcht hinab zu schau'n Jum Berricher in der Bolle Brau'n. Platz unter König Karls Crabanten Erhielt er, feines Muths Derwandten.

Klein mar die Schar, denn ihre Zahl War, wie des Wagens Sterne, fieben, Wohl, wie die Mufen, neun; zu üben War strenger Dienst, doch frei die Wahl. Sie prüften fich mit Schwert und Gluten; Es war ein Chriffenwifinasstamm. Nicht ungleich dem, der vormals schwamm Unf Drachen über blaue fluten. Sie ichliefen nie im Bette, nur 3m Mantel auf der nachten Erde, Trot Bagel, trot des Sturms Beschwerde Sanft wie auf einer Blumenflur. Bufeisen bogen fie gusammen, Und Niemand fah fie bei den flammen, Die knifternd fprühn vom trauten Berd; Doch beizten fie mit Kugeln muthia, Blühroth, wie wenn die Sonne blutia Um Winterabend niederfährt. Das Kampfaesett mar ihnen eigen, Daf Einer gegen Sieben ftand, Selbst weichend noch zum feind gewandt, Statt feig den Ruden ihm zu zeigen. Noch ein Bebot ichrieb ihnen vor, Kaum mard ein barteres geschrieben, Sie durften feine Jungfrau lieben, Bis Karl auch fich die Braut erfor.

Wie himmelblau zwei Ungen ftrahlten, Wie rofig sich zwei Lippen malten, Wie lieblich auch ein Wangenpaar Und gleich der Upfelblüte war: Sie mußten blind sein oder sliehen, Um einzig für ihr Schwert zu glühen.

Jung Urel fattelt froh fein Rok, fort Cag und Nacht geht's rubelos, Er fommt zu der Ufraine Grengen. Da fieht er's hell im Walde glangen, Und ploglich ftarrt mit Schwert und Speer Ein Ring von feinden um ibn ber. "Don Bender führest du ein Schreiben; Steig' ab und gib es ohne Stränben, Bib oder ftirb!" Ein Schwerthieb mar Des Schweden Untwort, furg und flar, Und jah verstummend finkt vom Pferde Der Sprecher in fein Blnt gur Erde. Rückwärts an einen Baum geftellt Spielt nun fein altes Spiel der Beld. Wohin das breite Schlachtschwert blitzet, Da mankt ein Knie, ein Blutftrabl fpritzet, Und ehrlich löft er feinen Eid. Mit Sieben war' der Kampf geringe, Nein, gegen Zwanzia flog die Klinge, Sein Streit war wie Rolf Krakes Streit.

Michts hofft' er mehr, er wollte sterben, Im Tod Kamradschaft nur erwerben, Und mancher Wunde Purpurmund.
Thut flüsternd ihm sein Ende kund.
Es stockt das Blut, es stiehn die Kräfte, Die müde hand erstarrt am hefte, Nacht wird's vor seinem Aug' und stumm Im Tod erbleichend sinkt er um.

Balloh! Da klingt's im Waldesgrunde; Dermeane falken, treue Bunde Derfolgen rafch des Wildes Bahn. Ein Schwarm von Jagern fprengt beran, Und, wie der Wind, voraus dem Croffe, Im Jagdfleid, glühend das Beficht, Ein Madden, icon wie Morgenlicht, Auf einem edlen Cigerroffe. Die Räuber flüchten dort und hier, Doch vor den Leichen schent das Chier, aur Erde fpringt die Umagone. Da schläft er, einer Giche gleich, Die über niedriges Beftrauch Der Sturm marf mit gebrochner Krone. Wie icon in seinem Blut er lieat! Und fanft zu ihm binab fich bieat Maria ftannend, gleich Dianen, Die ferne ihren Simmelsbahnen,

Unf Latmos, fern der Mente Con Sah staunend auf Endymion.
Der Schlummer aus dem fabelreiche War schöner nicht als dieser bleiche. In der zerschoßnen Brust erblickt Sie freudig noch ein fünkten Leben; Sie läßt auf eine Bahr' ihn heben, Die schnell aus Zweigen war gestrickt, Und achtsam unter leisen Klagen Wird er ins nahe Schloß getragen.

Da fitt fie nun voll Sorg' und Barm Un feinem Ofühle; zu bezahlen Die Blide, welche auf ihn ftrablen, War' auch ein Königreich gu arm. So blüht in Briechenlands Befild, Der iconen Welt, die nun verfunken, Die wilde Rose lebenstrunken Beim umgefturgten Berfulsbild. -Doch weicht der schwere Schlummer endlich, Er blickt umber, er fpricht verftandlich, Indeft fein Unge, fonft fo mild, Mun freist es glühend, irr' und wild. "Wo bin ich? - Madden, lag mich geben! Nach mir darf feine Jungfrau feben. Karl ift mein Berr! - Du weinft? O wein' In meine Wunden nicht binein!

Mein Dater wohnt im Sternenreiche. Er gurnt, er borte meinen Gid. Wie icon ift des Berfuchers Kleid, Wie lockend! Weiche, Satan, weiche! -Wo ift mein Burt? Wohin entschwand Der Brief von meines Königs Band? Scharf beift des Daters Klinge folche Dermünschte Moskowiterstrolche: Ba, welche Wonne dreingnhaun! D hatte Karl es konnen ichaun: Sie lagen wie gemähte Barben: Doch auch mein Blut floß purpurfarben. -Jett mit dem Brief nach Stockholm fort! Jum Pfande fteht mein Ehrenwort. Muf, die Minuten find mir theuer!" -So raft er in des fiebers feuer Und wirft den Kopf voll Schlachtgewühl Erbleichend auf den ftillen Dfühl. -

Lang stritten um ihn Cod und Leben, Bis endlich, trozend der Gefahr, Das junge Leben siegreich war. Und Agel konnte nun erheben Den Blick, doch trüb' und thränennaß, Jum Engel, welcher bei ihm saß. Sie war kein Mädchen der Jdylle, Die seufzend gehn in Haines Stille

Mit ewig ichmachtendem Beficht, Mit Loden, fonniggelben, langen, Mit bleichen Nachtviolenwangen Und Augen wie Bergiffmeinnicht: Sie mar des Oftens Kind! Die pollen Ciefichwarzen Ringelhaare rollen Wie Nacht um einen Rosenbain. Der freude Muth, der einzig mabre, Umleuchtete die Stirn, die flare, Wie Ruhm der Schildmaid Bautaftein. frifd blubt' ihr Untlit; Kunftler malen Uurora fo im Krang der Strahlen; Ihr Wuchs war hoch und nymphenschlank Und froh und tangend mar ihr Bang. Kraft und Gesundbeitsfülle boben Die junge Bruft; ihr Körper mar Uns Rof' und Silie munderbar, Mus flammen mar ihr Beift gewoben, Beif wie des Südlands Sommerluft, Doll Sonnengold und Blumenduft. Im dunkeln Auge fah man ftreiten Ein bimmlifc und ein irdifc Blubn: Bald blickte fie fo ftolg und fühn Wie Jofurs Uar aus blauen Weiten, Bald, wie das fanfte Caubenpaar Un Kypris Wagen, fromm und flar.

D Urel, bald find deine Schmergen Dorüber, nur die Narbe weilt! Zwar auken ift die Bruft gebeilt. Doch ach, wie geht es deinem Bergen? Sieh nicht fo gartlich auf die Band, Die deine Wunden treu perband: Die marmorweiße Band, die feine, Umspannen darf fie nie die deine. 3m Kampfgewühl zu Bender mar Die Türkenfauft, die Kugeln fate Und mit den frummen Klingen mähte, für dich von minderer Befahr! Den Lippen laufde nicht, den füßen, Die nur jum flüftern fich erschließen Don Troft und Mnth wie Beiftersang: O beffer mar' es, dich umrollten Die Schlachtendonner, wie fie grollten, Uls Deter bei Oultama rana! Lockt dich die flur, die sommerwarme, Und mankft du bleich und gramvergebrt, So ftut' dich, Urel, auf dein Schwert, Nicht auf die weißen runden Urme, Die Umor fich, der kleine Beld. Bu Schlummerkiffen fo bestellt. -

O Liebe, höchftes Wunder, Liebe! Du Uthemzug der Seligkeit,

Du frischer Bauch der Böttlichkeit Im ftickend fdmulen Weltaetriebe. Du Pulsichlag in der Schöpfung Bruft, Du Menschentroft, du Götterluft! Die Tropfen suchen fich im Meere, Es schlingen alle Sternenheere Um ihre Sonne einen Krang Don Dol an Dol im Bochzeitstang. Du dämmerft in des Menfchen Craume Wie bleiche abendrothe Saume, Wie ein Erinnern, fern entrückt, Des Kinderfests, das ibn entzückt Im Bimmelsfaal, in iconern Zonen, Beim Silberglange lichter Kronen, Wo er, vom Cange mud' und warm, Ausrubte in des Daters Urm. Da war er reich wie Dichtungsaabe Und feine Sprache frommes flehn, Da mar fein Bruder jeder ichon Beschwingte blonde Bimmelsknabe. Doch fiel er auf die Erd', und rein Mag nun fein Lieben nicht mehr fein. Mur ahnt er im Beliebten wieder Das Wesen früh'rer himmelsbrüder, Bört wieder ihrer Stimme Klana Im frühlingshauch, im Skaldensana.

Dann fühlt er sich von Luft durchdrungen, Wie wenn dem Fremdling aus der Schweiz Ein Alphornton der Heimat Reiz Und Jugendbilder wach gesungen.

Einst fam der Ubend. Schlummernd fant Der Caa im West mit muden Schwingen, Und ftill wie Memphis Priefter gingen Die Sterne ihren leifen Bang. froh ftand die Erd' im Bimmelsglange, Wie unterm Baldacbin die Braut Erröthend, lächelnd vor fich ichaut, Das dunkle Baar im grünen Krange. Ermattet von des Cages Luft Saf die Najad' am Rand der Quelle, Bleich einer Rof' erglühte belle Das Ubendroth auf ihrer Bruft. Im Mondlicht schwebten Liebesgötter, Jetzt los und frei, da ihren flug Der Caa nicht mehr in feffeln ichlug, Mit lichten Waffen durch die Blätter Des Bains, der Ehrenpforten bog, Durch welche jungft der frühling 30g, Und lockend aus den Gichenbuichen Sang eine Nachtigall dagwischen Ihr Lied fo unschuldsvoll, und schon Wie garte Strophen von frangen.

Es war, als ob die Schöpfung fage, Dag ibre feierstunde fclage, So rege mar's, fo still in ihr, Du hörteft ihre Dulfe ichier. Da gingen Band in Band geschlungen Die Beiden felig und berauscht. Und wie ein Brantpaar Ringe tanscht, So tauschten fie Erinnerungen. Er fprach von feiner Jugendzeit, Don feiner Mutter Zärtlichkeit Im Baus von Sichtenholz, dem rothen, Das in des Nordlands Cannen stand. Er fprach vom theuren Daterland Und feinen Schwestern, längft icon todten. Er faat' ibr, wie mit duntelm Drang Der alte tiefe Kämpenfang, Die pergamentgebunduen Sagen Sein Berg entflammt zu fühnem Wagen; Wie er im Traume manchesmal Bestieg, ein Beld in blankem Stahl, Sein Rok, den gwölf fuß hoben Grane, Und ritt wie Sigurd ,fofnisbane Durch Zauberlohen unverwandt Bur Schildmaid, deren Schlof auf jaben Mondlichtumglänzten felsenhöhen In einem Corbeerhaine ftand.

Er feichte; aus des Bauses Schwiile Entfloh er in des Waldes Kühle Und jubelnd stieg er tief im forst Die fohr' hinauf jum Udlerhorst Und wiegte fich in Sturmes Drange: Das frischt das Berg, das fühlt die Wange! -"O glücklich, wer am Bimmel dort 3m Wolkenwagen goge fort, Und frei und berrlich fonnte ichweben Weit weit binaus ins icone Leben, Do Ruhm den Sieger hoch beglückt Und jede Beldenftirne ichmuckt; Wo König Karl, nur fieben Lenge Dor mir geboren, göttergleich Sich Kronen pflückt mit Schwertesstreich Und dann verschenkt wie Blumenkrange. -Mit funfzehn Jahren ward mein Drang Bu ungeftum; ich weint' und fant Uns Mutterherz und zog nach Polen. So ging mein Leben nun vorbei 3m Waffenlarm und glühte tren Wie eines Lagerfeners Kohlen. Doch wenn ein Dogelpaar ich fand, Das kofend feine Jungen ätzte, Sah ich ein Kind, das fich ergetzte Mit Blumen an des Baches Rand,

Dann wollte leer der Krieg mir scheinen, Ausstieg vor meiner Seele mild Mit Saatengold des Friedens Bild, Mit frohen Kindern, grünen Hainen. Und eine Jungfrau sah ich stehn An stiller Hütte; Abendgluten Auf ihrem schönen Antlitz ruhten, Wie ich sie oft im Craum gesehn. Aun ziehn durch meinen Sinn beständig Die Bilder ohne Rast und Ruh'; Und schließ' ich auch das Auge zu, Ich seh' sie doch, sie sind lebendig; Die Jungfrau aber, rein und mild, Maria, ist dein Spiegelbild."

Maria drauf mit holdem Zagen:
"Wie glücklich nenn' ich doch den Mann!
Frei ist er, frei von Unfang an
Und keine Fessel darf er tragen.
Ihn lockt der Kampf, ihm lohnt der Ruhm,
Die ganze Welt sein Eigenthum!
Uns aber ward das Loos gegeben,
Dem Mann zu folgen durch das Leben,
Für seine Wunden ein Verband,
Vergessen, wenn sie nicht mehr bluten;
Wir sind das Opfer, ihr die Gluten,
Die prächtig sprühn zum himmelsrand.

Mein Dater fiel im Dienft des Zaren. Kaum abn' ich noch der Mutter Bild; Der Wüste Kind erwuchs ich wild In diefem Schlof, mo Sklavenscharen In ichener Oflichtergebenheit Befunden ihre Miedrigfeit. Wohl muß ein freier Sinn fich icamen Der Wesen, die so leicht gu gahmen. haft du im Steppenland gewahrt Der wilden Roffe edle Urt? Wie Belden muthig, leicht wie Rehe, Beherricht fie feines Creibers Band; Sie wittern, in den Wind gewandt, Bespitten Ohrs des feindes Mahe, Und ploglich fliebend, ftaubumbullt, Durchjagen fie das flachgefild, Und fampfen auf der offnen Beide Mit blofem Buf in Suft und Leide. 3hr freien Kinder der Matur, Die froh ihr lebt auf grüner flur! So rief und bat ich fie gu bleiben, Wenn oft mein wiehernder Cartar, Bezäumter Sflav, mir fügfam mar Bei feiner Bruder mildem Treiben; Doch flohn fie fort im luft'gen Crott, Mit einem Blick voll hohn und Spott.

Bald drückten meinen Beift, den franken, Des öden Schloffes enge Schranken, Und zu befehden fing ich an Den Wolf im Wald, im Bera den Beier. Und fauft' aus Barenflan'n oft theuer Ein Leben, das nun Werth gewann. Doch in der Butt' und auf dem Chrone, Dich unterwirft man nicht, Matur; Ein Mädchen bleibt ein Mädchen nur, Ob Mabterin, ob Umazone, Ein Rohr, das lose schwankt im Wind, Ein halbes und getheiltes Ceben, Ull feine Seligfeit ift Beben, Ull feine freud' ift Zwillingskind. Es klopft und pocht in meinem Bergen Mit fußem Ceid und lieben Schmergen, Ein Sehnen geht durch mein Gemuth, Weiß selber nicht, wohin es gieht, Will ins Unendliche verschweben. Mir ift, als ob mich Schwingen boben Don diefes Lebens Uferfand Bum Sternendom, jum Götterland, Und dann, als ob ich niederfalle Bu euch, ihr theuren Wesen alle: Du Bain, der mich in Schlummer fana, Du blütenreicher Bergeshang.

Du Liebesstüftrer, Bach im Chale!
Ich hört' und sah euch tausendmale,
Doch marmorkalt die Seele blieb:
O nun, erst nun seid ihr mir lieb;
Aein! Selbstsucht hält mich nicht gefangen;
Wohl nimmer schlug mein Herz so hoch,
So rein als jetzt, seitdem — Da flog
Ein sanstes Roth auf ihre Wangen,
Und leis' in einem Seuszer stieg
Uus ihrer Brust, was sie verschwieg.

Im Walde ichligen Nachtigallen Und dämmernd fah der Mond berab; Da flog ein Kuff, treu wie das Grab. Warm, wie des Lebens Dulfe mallen, Don Beift ju Beift und löfte fie In eine fel'ae Barmonie. So kuffen fich in frommer Weihe Zwei Opferstammen am Altar Und alühn vereiniat doppeltklar Und doppelthoch zur himmelsbläue. Die Welt lag ihnen weit, fo weit, Still ftand für fie der flug der Zeit; Denn jede Stund' im eitlen Ceben Bat Mak und Grenze, fommt und fahrt. Jedoch der Ewigkeit gehört Der Kuf, den Tod und Liebe geben.

Und glühte auch der Erdenball, Sie hätten nicht gesehn die Flammen; Und stürzte auch die Welt zusammen, Sie hätten nicht gehört den fall; Sie hätten Mund an Mund gestanden, Uls Genien des Süd und Nord, Und nicht vernommen, daß sie fort Dom Erdenglück zum himmel schwanden.

Zurud vom Uetherfluge fehrt Erft Urel. "Jett, bei meinem Schwert, Beim Mordland, bei den Sternen allen, Die dort als Brautjungfrauen wallen Und niederfunkeln durch den Bain: Dor Erd' und himmel bift du mein! D wer im fernsten Chal, du Crante, Wo frieden feine Butten baute, Mit dir, weit weit von Kampf und Noth, Das Leben theilte und den Cod! Doch ach, mich balt ein Gid gefangen! Mit drob'ndem Blick, mit bleichen Wangen Bebt zwischen unfrer Bergen Brand Er ftumm die eifigkalte Band. Doch gage nicht! Den Gid, den bofen, 3d bred' ibn nicht, ich will ibn lofen! Jetzt muß ich fort; und wenn der Mai Jum Blumenfest uns ruft berbei,

Dann magst du deine Coden zieren, Dann komm' ich, um dich heimzuführen. Du hälfte meiner selbst, leb' wohl, Ein langes langes Lebewohl!"

Er fpricht's und fliebt von ihrer Seite. Nimmt Schwert und Gurtel unverweilt Und rüftet Alles und durcheilt Des Zarenreiches öde Weite. Taas birat er fich im Waldaehea Und richtet in der Nacht den Weg Stets nach des Bimmels festem Kerne, Des Nordlands treuem Ungelfterne. Stets dahin, wo der Wagen gieht, Der, nie gefentt jum Untergange, Mit filberheller Deichselftange Und goldbeschlagnen Radern glübt. So fommt er durch der feinde Scharen, Durch taufend Schrecken und Befahren Zum Malarfee, gur Konigsftadt, Wo Alle ftannen, Alle fragen, Und bringt, wie Karl ihm aufgetragen, So Bruk wie Brief dem hoben Rath.

Indessen seufzt in öden Hallen Maria Uzels Namen nur, Sie ruft ihn lant in Wald und flur, Daß ihn die Chäler wiederhallen. "Was für ein Eid ift's, der ibn band? Ein Madden wohl in feinem Sand? Wohl altre Lieb'? - Es gibt nur eine, Mein Berg erträgt und fennt sonft feine. -Du Maid im frosterstarrten Nord, Don uns muß Gine, Gine fort! Du fühlft fie nicht, des Sudens Bluten! Weit hinter deinen eif'gen fluten, Weit hinter deiner Klippen Schnee Such' ich dich auf. - und web dir, web! -Doch zog er nicht vom Beimatstrande Uls Knabe icon? fern feinem Sande Blieb er feitdem, und Liebe flicht 3m Lager ihre Krange nicht. -Er falfch? O nein! Ihm fteht die Creue. Die Biederkeit auf Stirn und Mund; 3d fah auf feines Bergens Grund Durch seiner Augen lichte Bläue, Bleichwie die Sonnenftrahlen hell Durchleuchten einen Silberquell. Was fliehft du denn? Was heißt dein Schwören? Schworst du ju brechen dieses Berg? -Doch ach! im Raum verweht mein Schmerg, Wie auf dem Grabe Witwengabren, Wie eine Canbe troftlos klaat. Dergebens Erd' und Bimmel fragt.

Ud Wälder raufden, Strome treiben Mun amischen uns, er hört mich nicht. Soll ich ihm folgen? Uch, die Oflicht Bebeut dem armen Weib zu bleiben! Dem Weib? Und doch, - wer fieht mir's an? 3ch nehm' ein Schwert und bin ein Mann! Mit Cod und Leben trieb beständia Mein Uebermuth fein fectes Spiel, Nie fehlte noch mein Schuf das Ziel, Nie war ein Rof mir zu unbändig. Bott aab mir den Bedanten ein: Mun Urel, Urel bift du mein! Dich such' in des Nordlands Gife. Dich fuch' ich rings im Erdenfreise, Don Thal zu Thal, von Strand zu Strand; Den Eid will ich vom Mund dir zwingen. Nimm mich, o Krieg, auf deine Schwingen Und führe mich in Urels Cand!"

Gesagt, gethan. Beschluß und Handlung Ist eins beim Weibe. Die Derwandlung Ist rasch geschehn. Ein Helm umdacht Der Lockenfülle dunkle Nacht; Ein Reiterwams ersetzt das Mieder, Leicht schwebt von ihrer Schulter nieder Des Codes Fernrohr, ein Gewehr, Von Kugeln ist die Casche schwer.

Dom Gürtel, sonst der Unmuth Sitze, Sprühn nun des Säbels heiße Blitze, Und nm den Mund gezogen war Ein Strich, der Bart bedeuten sollte; Es war, wie wenn man schmücken wollte Mit Crauerstor ein Rosenpaar. Sie glich im reichen Kriegsgeschmeide Cytherens Sohn im Heldenkleide, Wie Alcibiades sein Bild Hellglänzend trug auf blankem Schild.

"Lebt wohl, ihr väterlichen Hallen! Einst kehr' ich wohl, versöhnt mit Allen, Doll Liebe heim zu eurer Auh. Lebt wohl, ich darf nicht länger feiern: Birg mich, o Nacht, mit deinen Schleiern Und führ' mich dem Geliebten zu!"

Schon lag am Strande halbvollendet Im Augeneck dem müden Aord Die Peterstadt; jetzt siehst du dort Die Kronen einer Welt verpfändet! Noch war sie klein, am sumpf'gen Ceich Dem neugebornen Drachen gleich, Doch seine Art verräth der junge, Der ringelnd spielt im heißen Sand: Schon kocht im Jahn des Gistes Brand, Schon zischt er mit gespaltner Junge.

Ein Kriegsgeschwader ladet dort für Schwedens Kufte Glut und Mord; Und mitten ins Betummel maget Die Jungfran fich und forscht und fraget, Ob man ihr einen Dlatz gemährt Im Buge, der gen Norden fährt. Ein Bauptling diefer wilden Scharen Blickt icharf fie an und ruft: "Befahren Bringft du, mein Knapp, den frauen mehr Im Mord als feinem Mannerheer. Wobin auch immer wir dich ichicken, Sie werden dir den Bart nicht gwicken. Indessen lernst du dort den Krieg Recht aus dem Grund; Tod oder Sieg, So heifit es jett; doch maa ob beiden Bott und Santt Niklas nur entscheiden."

Das Segel schwillt, den Kiel umsprühn Mit weißem Schaum die Oftseesluten, Und bald in Abendsonnengluten Stehn Schwedens Berge, fest und kühn, Dom Meer umbraust, vom Zeitenslügel, Der Schöpfung alte Riesenhügel. Man sieg bei Sotaskär ans Land, Der Crene ein vieltheurer Strand.

Dort war es, wo zum letzten Male Hjalmar von Ingborg Abschied nahm,
Dort starb sie auch vor Leid und Gram,
Alls er entschwand zu Odens Saale;
Dort auf der felsenklippe weint
Ihr Geist noch um den todten freund.
Du Nordens Leukas, deiner Ehren
Dergist der sagenreiche Nord,
Doch wird dich stets des Sängers Wort
Und Hjalmars Sterbelied verklären.

Die Dörfer all in flammen glühn, Und Kinder jammern, Weiber fliebn, Sie fennen Ruflands Urt gu ftreiten! Bum Sturme rings die Blocken läuten Ohn' Unterlag bei Nacht und Cag: Weh dir, dem armen öden Sande, 211 deine Belden ruhn im Sande Und feine Blocke ruft fie mach! Doch fammeln bei des Sands Befahren Sich Breife noch und Kinderscharen, Mit Schwertern, die auf deutschem feld Einst Buftav Udolfs Krieger schwangen, Mit fampferprobten Sangenstangen Dom Siegesquae übern Belt, Und Donnerbüchsen, roft'aen, alten, Die faum ihr guntenschloft behalten.

Das war nun Sveas ganze Wehr, Ein schwaches Häuflein, arm an Waffen, Doch ohne furcht und Zandern trasen Sie auf des feindes stolzes Heer, Das, wie ein Wettersturm verbreitet, Mit überlegnen Kräften streitet, Das Blitze wirft von felsenhöhn, Die jedem Ungriff widerstehn. So stürzen ohne Rache nieder Die dünnen Reihen unstrer Brüder.

Doch plötlich, gleich dem grimmen Thor Mit feinem Mannheitsgurt und hammer, Stürmt Urel da, wo lauter Jammer Und fluch und Schreden raft, bervor, Ein Rettungsengel im Derderben: Stahl feine Bruft, fein Urm ift Sterben. Er ftellt die Schlacht, und dort und hier Sprenat er beran auf weikem Cbier: "Steht, Schweden, fteht gum feind gewendet! En'r Könia Karl bat mich gesendet, 3ch bring' euch seinen Grug. Jett fort: Mit Gott für Karl das Cosungswort!" -"Mit Gott für Karl!" So rufen Ulle Dem Capfern nach mit lantem Schalle, Und fturmen raid die Batterie. Die eben noch Bernichtung fvie.

Die grimmen Höllenschlünde schweigen, Und nun beginnt ein wilder Reigen, Zwar blindlings aber sicher fährt Den flücht'gen ins Genick das Schwert, Und zitternd eilt die Räuberbande Gekappten Unkertau's vom Strande.

Schon ichläft, dem fatten Raubthier gleich, Die Schlacht auf den gerftampften Unen; Es blickt auf der Dermuftung Brauen Der Mond vom Bimmel ftill und bleich. Und Urel mandelt am Bestade Durch Leichen bin auf blut'gem Pfade; Da schlummert Daar an Daar, noch fest Im Tode Bruft an Bruft gepreft. Wie auch nach Sehnen und Derlangen Zwei Liebende fich froh umfangen: Willft du ein treu Umarmen sebn, Unf eine Walftatt mußt du gehn, Wo haß und Wuth in Todesschmerzen Den feind erwürgt am grimmen Bergen. Uch frend' und Liebesrausch vergebn Wie Cenzesluft und frühlingswehn, Doch Bag und Schmerg und Noth verlaffen Uns nicht, bis wir im Cod erblaffen.

So seufzt er tief, und plötzlich bricht Zu seinem Ohr ein Cant der Klage "Mich dürstet, Uzel! O versage Der Sterbenden die Cabung nicht." Er lauscht dem wohlbekannten Klange, Er eilt hinab am Klippenhange, Und sieh, ein fremder Jüngling ruht Bleich, todeswund in seinem Blut. Da dämmert durch die Wolkenlücke Der Mond, und Uzel bebt zurücke, Mit lautem Schrei erkennt er sie: "Herr Jesus Christ, das ist Marie!"

Sie war es. Mit bekämpften Schmerzen Und matter Stimme haucht sie sacht:
"Guten Abend, Azel! Nein, gut' Nacht!
Schon sitzt mir ja der Cod am Herzen.

O frag' nicht, was mich hergebracht:
Mich trieb und zog der Liebe Macht.
Ach, ist der Mensch dem langen Schlummer,
Des Codes sinsterm Chore nah,
Wie anders doch erscheint ihm da
Das Leben und sein nicht'ger Kummer,
Und Liebe nur, wie unsre schön,
Geht mit, wenn wir zum himmel gehn.
Sieh, deinen Eid wollt' ich ergründen:
Die Lösung werd' ich droben sinden;

Dort ftebt fie in den Sternen; rein Wirft du vor Bott und mir dort fein. 3d weiß, ich folgte falfchem Wähnen, Du weinst um mich aufricht'ge Chranen, D Urel, die fo beif dich liebt, Derzeih' ihr, daß fie dich betrübt, Nicht hab' ich Bruder, Mutter, Dater, Du warft mein Schutz und mein Berather, Du warft mir Alles. Schwöre mir Im Cod, daß ich gehöre dir! Du schwörst: - wie konnt' ich fürder klagen? hat doch die schönfte seiner Sagen Das Leben mir ergablt, und bricht Mein Berg an deinem Bergen nicht? Wird nicht mein Staub im Sand gebettet. Das eben erst dein Schwert gerettet? -Sieh Uxel! Dor dem Monde fteht Die Wolke dort; ift fie verweht, Dann bin ich todt, und frei der Bande Sitt dann mein Beift am fremden Strande Und fieht für dich und blickt von fern Auf dich mit jedem Bimmelsftern. -Und eine Südlandsrofe ftebe Auf meinem Grab. Stirbt fie im Schneee. Das Sonnenfind, dent deiner Maid, Sie ichläft, vom falten Mord beschneit: Weber, Bedichte. 25

Kurz waren ihrer Blüte Stunden. Doch sieh, die Wolke ist verschwunden, Seb' wohl, leb' wohl!" — Sie seufzte schwer, Drückt' ihm die Hand und war nicht mehr. —

Da stieg empor aus tiefster Hölle, Der Cod nicht, nein, sein Spielgeselle, Der bleiche Wahnwitz, der verwirrt, Mit Mohn bekränzt die Welt durchirrt; Der bald ausstiert zum Himmelsrunde, Bald auf die Erde schen zurück, Und weint mit halberloschnem Blick, Und lacht mit wild verzerrtem Munde. Er rührt an Uzels Haupt; fortan Umschweist der sinnbethörte Mann Ihr Grab, wie in der Vorzeit Sagen Ein Codter seinen Schatz bewacht; Ann hört der Strand bei Cag und Nacht Sein rührendes, sein bittres Klagen.

"Sei still, sei still, du blaue flut! Was schlägst du so ans Cand mit Wuth? Du störst mich nur in meinen Cräumen; Dein Strömen lieb' ich nicht, dein Schäumen, Es ist mit Blut, mit Blut gemischt, Und Leichen spült mir zu dein Gischt. Ein blut'ger Knabe lag bier beute, Dek Brab mit Rosen ich bestreute. Weil er so ähnlich Einer mar: 3d führ' im Mai fie gum Ultar. Sie fagen wohl, bier folummre ftille Mein Lieb und grüner Rafen bulle Die treue Bruft: o glaubt es nie! Nachts auf dem felfen fah ich fie. Bleich mar fie, wie den Cod fie malen, Doch kommt das von des Mondes Strahlen; Die Lippen falt, die Wangen auch, Doch kommt das von des Nordwinds Hauch. 3d bat fie, daß fie bei mir bliebe, Und meine Stirne ftrich die liebe, Es war so schwer, so schwarz darin: Da wurde leicht und hell mein Sinn, Und fern vom Often glangten wieder Die iconen Cage auf mich nieder, Die länaft entschwunden, blau und flar, 211s froh der arme Uzel war. — Einft ftand ein Schloft in grunen Bainen, Das Schloß gehörte ihr, der Meinen. Ich lag im Walde todeswund, Ins Leben füßte mich ihr Mund. Beschenkt erhielt ich, ich der Urme, Ihr Berg, das weiche, liebewarme;

Aun starrt es eisig, liebeleer
In kalter Brust und schlägt nicht mehr. —
Ihr Sterne in des himmels höheu,
Ihr mögt erbleichen und vergehen:
Ein Morgenstern in reinster Glut
Versank in eine See von Blut,
Blut haucht der Strand, und nimmer weichen
Von meiner hand die blut'gen Zeichen." —

So klagt er laut auf Sotaskär. Hebt sich der Cag, er sitzt am Meer, Und wenn zur Nacht die Sterne scheinen, Dernimmt man noch sein bittres Weinen. Codt saß er morgens einst am Strand, Derschränkt, wie betend, Hand in Hand. Auf bleicher Wange Chränen hingen, Starr von des Frühwinds kalten Schwingen, Und auf der Cheuern frisches Grab Sah das gebrochne Ang' hinab.

So hört' ich aus des Ulten Munde. Wie schmerglich rührte mich die Kunde! Ob dreifig Winter es geschneit, Sie lebt in meiner Bruft noch heut. Denn Bilder aus der Kindheit Morgen, In Dichterseelen rubn fie tief Und treu, wie einst Uslauge schlief, In Beimers Barfe ftill verborgen, Bis fie, gleich ihr, vom Bann befreit, Befunden ihre Bottlichfeit Mit goldnem Baar, mit Dracht und Zierde, Mit Köniasblick und edler Würde. O Jugendhimmel, filberrein Stimmt doch dein Saitenspiel allein! Und was nachher von Beldenwalten Und Blumenduft der Mann auch fang, Bu meiner Kindheit Bliden drang Es doch in iconeren Beftalten.

Aur wenn im Mai des Abends mild, Die Wachtel schlägt im Saatgesild, Wenn aus der Ostsee blauen Strömen Der Mond aufsteigt, ein sahler Schemen, Und still, mit geisterbleichem Strahl hintrauert über Berg und Chal: Dann rauscht es mir wie ferne Lieder, Dann ist mir oft, als hört' ich wieder Den alten wohlbekannten Laut Don Agel und von seiner Braut.



## Erläuterungen zu Arel.

- 5, 355. Die Zeit der Karle. Die Schweden erachten bie Regierungszeit ihrer Könige Karls X. XI. und XII., besonders des letztern, für eine der ruhmreichsten Epochen ihrer Beschichte.
- 5. 355. Mit gelber Scharpe, blauem Kleide. Blau und gelb find die ichwedischen Nationalfarben.
- 5. 356. Wie Runen eines Bautafteins. Bautafteine biefen die mit Anneninschrift versehenen, auf den Grabern der nordischen Belden errichteten Denffleine.
- S. 358. Bender, Stadt in Bestarabien, Karls XII. Aufenthaltsort nach der verlornen Schlacht von Oultawa.
- S. 359. Holofgin, Stadt in Cittanen, wo Karl XII. am 4. Juli 1708 ben Cgar Peter b. G. bestegte.
- 5. 361. Sein Streit war wie Rolf Krates Streit, Rolf Krate, ein alter Danenkönig zu Cethra, Ceire, auf Seeland, gehört zu den gefeiertsten Helden der nordischen Sage.
- 5. 362. Maria ftaunend, gleich Dianen. Diana liebte den ichonen Jager Endymion, und als fie ihn auf Catmos, einem Berge in Kleinafien, einst nachts schlummern sah, verließ sie den Mondwagen, deffen Centerin fie war, und neigte fich in Entzudung verloren über den Schlafenden.
- S. 365. Wie Jofurs Mar aus blauen Weiten, Jofur, Jafnhar, der Gleichhohe, eddifch-ftaldifcher name Boins, bes Gotterfonigs. Simrod's d. Mythol. 167,
- 5. 366. Pultawa, Stadt in der Ufraine, bei welcher am 28. Juni 1709 Karl XII. von Peter b. G. geschlagen wurde.

5, 368. Wie unterm Baldachin die Braut. In Schweden ift es bei den Candleuten alter Brauch, daß von unverheiratheten Mannern aber das Brautpaar ein Crauungshimmel von Seidenzeug gehalten wird.

5. 368. Wie garte Strophen von Franzen. Franz Michael Franzen, ein finne, berühmter schwedischer Dichter und Zeitgenoffe Tegnérs. Seinen Arbeiten ift findliche Naivetät und Annuth bei großer formzewandtheit eigen.

S. 369. Und ritt wie Sigurd fofnisbane. Sigurd, ber Siegfried unseres Aibelungenliedes, iodtete den fofnir, fafner, der in Drachengestalt einen unermeflichen Schatz, den Aibelungenhort, bewachte, und drang zu der Brynhild, einer Walftre, deren Burg hindarfjoll von Zauberstammen, der Waberlohe, umgeben war, und vermählte sich mit ihr. Ihre Tochter hieß Uslog, Uslaug.

5. 370. Und dann verschenft wie Blumenfränze. Karl XII. eroberte Oolen für Stanislaus Eesseynsti.

5, 380. Man flieg bei Sotaffar ans Cand. Sofaffar, ipr. Sotaschar, ein Dorgebirge im Södermanland. — Hjalmar, beffen Geschichte uns die Herwarar- Sage erzählt, liebte die schöne Ingeborg und gerieth darüber mit zwölf Berserten, tobsüchtigen Kriegern, in Streit. Alle zwölf fielen; Hjalmar selbst war zum Code verwundet und starb auf dem Kampfplatze, nachdem er seinen berühmten Codesgesang, der uns ausbewahrt ift, gesungen hatte. Sein Wassenbruder Orwar Odd brachte die Leiche nach Upsala; Ingeborg sant tobt von ihrem Stuhle, als ihr das Schicksal des Eeliebten berüchtet wurde.

5, 381. Du nordens Ceutas. Die griechische Dichterin Sappho fturzte fich der Sage nach vom leutadischen gelsen ins Meer, weil ihr Geliebter Phaon ihr untreu geworden war.

5, 581. Dom Siegeszuge übern Belt. Es ift ber von Karl K. im Januar 1658 über die beiden gefrornen Belte unternommene Jug gemeint.

5. 382. Chor, der deutsche Donar, der Gott des Donners, bes Kriegs und der Kraft. Durch seinen Gurt, Megingjard, verdoppelte er seine Starfe; feine Waffe, ein hammer, hieß Mjölnir, der Zermalmer.

5. 389. Wie einft Uslange ichlief in Beimers Barfe. Rach Sigurds Ermordung gab fich Brynhild felbft den Cod und murde mit ihm auf demfelben Scheiterhaufen verbrannt. Um ihre vierjährige Cochter Uslange por den Nachstellungen der Niflungen gu ichnten, verbarg fie der alte Konig Beimer, Brynhilds Oflegevater, in einer Barfe und gog mit ihr als Sanger von Ort gu Ort. So fam er nach Norwegen und, von einem Unwetter aberfallen , flüchtete er gu Spangerheide in eine Bauernhatte. Die Eigenthumer, Ufe und Brima, fein Weib, vermutheten einen Goldschat in der Barfe und erschlugen den Ulten. Sie fanden nur ein icones Kind mit goldenen Coden und glangenden Augen : fie ichnitten ihm bas Baar ab, ichmargten fein Beficht und nannten es Krafa, Krahe. Uls es herangewachfen mar, landete der Danenfonig Ragnar Codbrot an jener Kufte und, von der Schonheit der Jungfrau entgudt, nahm er fle an Stelle der verftorbenen Chora jur Battin, ohne jedoch ibre Berfunft gu fennen. Erft viele Jahre fpater, im Begriff, fie gu verftofen, erfuhr er ihr Bebeimnif.

